

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



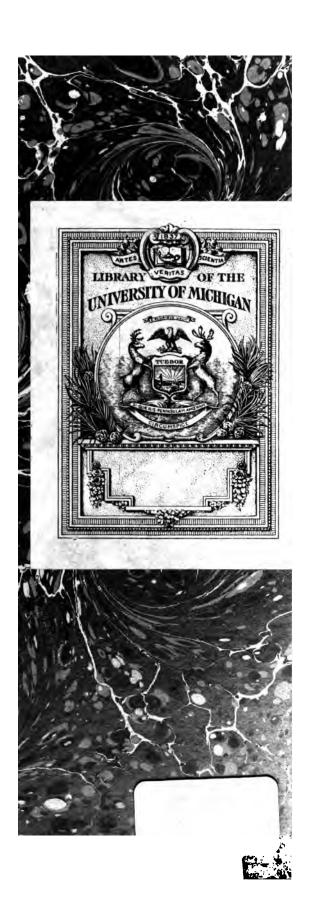

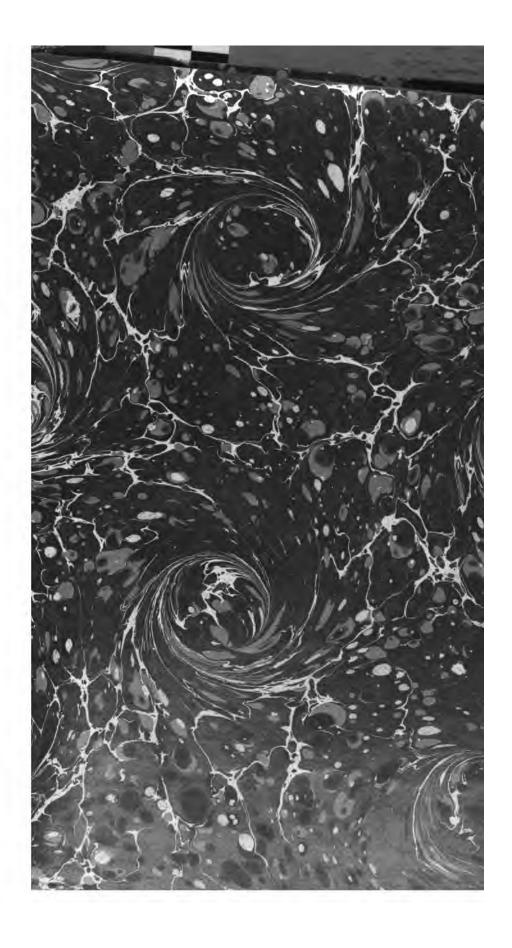

ζ,

DA 375 .R2 1870

.

.

٠

.

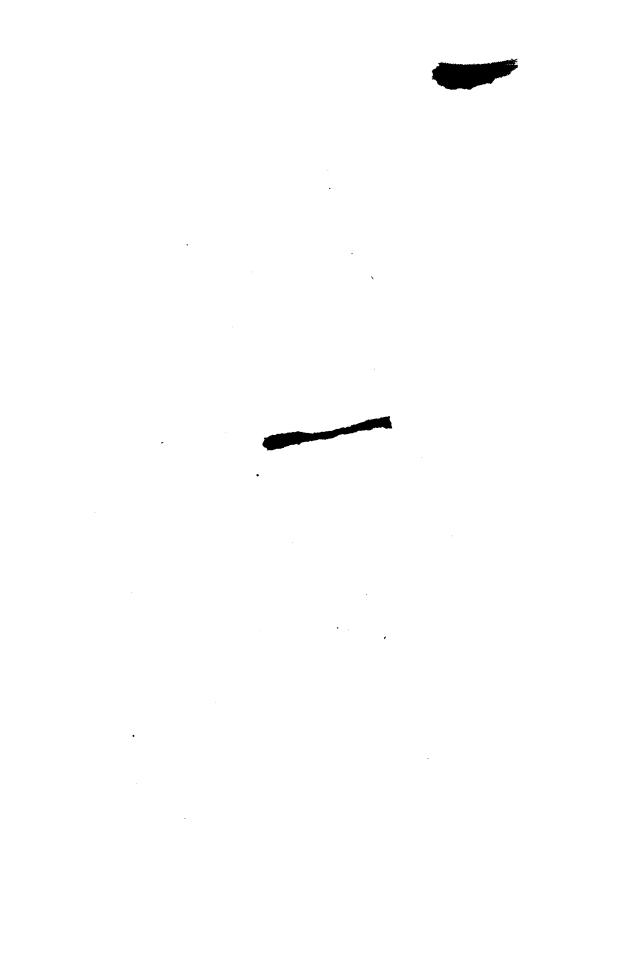

. •



### Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

3manzigster Band.



**Leipzig,** Berlag von Duncker und Humblot. 1871.

# Englische Geschichte

vornehmlich

im siebzehnten Bahrhundert.

Von

Leopold von Kanke.

Siebenter Band.

3weite Anflage.



**Leipzig,** Berlag von Duncker und Humblot. 1871. Das Recht ber Ueberfetzung ift vorbehalten.

## Inhalt.

|                                                                                                     | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zwanzigstes Buch. Wilhelm III und das Parlament im Kriege                                           |            |
| gegen Frankreich 1690—1697                                                                          | 1          |
| Ginleitung                                                                                          | 3          |
| Etftes Capitel. Bisbung ber großen Alliang. Anfang und Charafter bes Krieges                        | 5          |
| Bweites Capitel. Wilhelm III im Jahre 1691. Reduction von Irland                                    | 19         |
| Drittes Capitel. Parlamentarische Bewilligungen. Glencoe                                            | 33         |
| Viertes Capitel. Der Krieg in ben Jahren 1692, 93. Schlacht von                                     |            |
| La Hogue                                                                                            | 42         |
| Sufftes Capitel. Tories und Whigs in ben Sitzungen von 1692 und 1693                                | 59         |
| Sechstes Capitel. Staatsschulben und Bank von England. — Felbzug                                    |            |
| bon 1694                                                                                            | 73         |
| Siebentes Capitel. Parlamentarische Berhanblungen in der Sitzung von 1694/95. Tod der Königin Maria | 85         |
| Achtes Capitel. Feldzug von 1695. Parlament von 1695/1696                                           | 93         |
| Reuntes Capitel. Jacobitifch-frangöfische Landungspläne; bas Attentat bom Jahre 1696                | 107        |
| Behntes Capitel. Affociation. Die beiben Banten. Bortheil ber                                       | 1,1        |
| Whigs                                                                                               | 119        |
| Elftes Capitel. Friede zu Ryswijf                                                                   | 131        |
|                                                                                                     |            |
| Einundzwanzigstes Buch. Die späteren Jahre ber Regierung                                            |            |
| Bilhelms III. 1697—1702                                                                             | 140        |
| •                                                                                                   | 149<br>151 |
| Einleitung                                                                                          | 191        |
| Friehen Rartitionsherträge                                                                          | 153        |

一大の大学の からいろ

|                                                                        | Sense |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bweites Capitel. Parlamentarische Berhandlungen in der Sitzung         |       |
| von 1697/98                                                            | 167   |
| Drittes Capitel. Reduction der Armee in der Sitzung von 1698/99        | 180   |
| Diertes Capitel. Modificationen in Hof und Staat. Zurudnahme ber       |       |
| Landverleihungen in Irland. 1699/1700                                  | 194   |
| Fünftes Capitel. Zustände in Irland, Schottland, Nordamerika           | 211   |
| Sechstes Capitel. Grundlegung und Bedingungen ber hannoverschen        |       |
| Succession                                                             | 222   |
| Siebentes Capitel. Umwandlung ber europäischen Politif. Die Situng     |       |
| des Parlaments von 1701 in diefer Beziehung                            | 231   |
| Achtes Capitel. Conflicte ber Tories und Whigs. Unterhandlungen mit    |       |
| Frankreich im Frühjahr und Sommer 1701                                 | 247   |
| Meuntes Capitel. Bruch mit Frankreich. Das fechste Barlament Bil-      |       |
| helms III                                                              | 264   |
| Behntes Capitel. Conftitutionelle Gegenfate zwischen Whige und Tories. |       |
| Ausgang Wilhelms III.                                                  | 278   |

### Zwanzigstes Buch.

Wilhelm III. und das Parlament im Ariege gegen Frankreich 1690—1697.

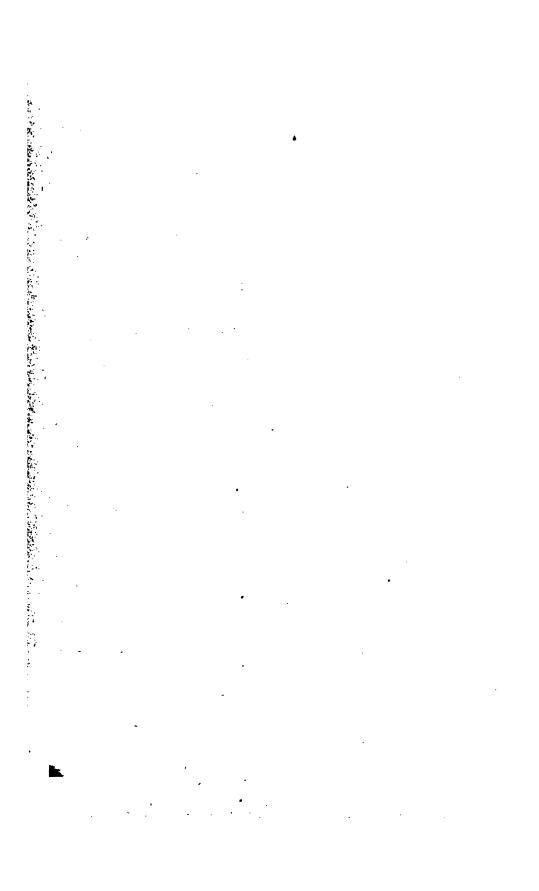

Der ursprüngliche Gebanke, von dem das Unternehmen Wil= helms III gegen Jacob II ausging, war ohne Zweifel, die englischen Streitfräfte zu bem Wiberstand gegen die Uebermacht Ludwigs XIV. welcher eine europäische Nothwendigkeit geworden und ohne den Beitritt Britanniens nicht auszuführen war, herbeizuziehen. Die englischen Großen und das englische Volk liebten an sich die Verbindung nicht, in welcher Jacob II mit Frankreich stand; aber noch mehr lag ihnen boch an ber Sicherung ber protestantischeparlamentarischen Berfassung gegen die Eingriffe eines Fürsten, der seine Brärogative über alle vereinbarten firchlichen und politischen Gesetze erhob. Die beiben Momente, an sich nahe verwandt, wurden dadurch vollends verschmolzen, bag Jacob II seine Zuflucht nach Frankreich nahm, und von diefer Macht unterstützt wurde. Alles, was Wilhelm III und das englische Parlament in ben britannischen Reichen ausführten, die Beränderung der Regierung und die Niederwerfung ihrer Gegner, schloß zugleich eine Feindseligkeit gegen Frankreich in fich ein. Die Abwehr bes fremben Ginflusses, auf die es junächst ankam, gewann noch einen umfaffenderen Charafter baburch, daß babei ber Gegensatz der katholisch-romanischen Monarchie, welcher Ludwig XIV eine Einheit und Energie ohne Gleichen gegeben, und ber parlamentarisch-protestantischen Verfassung des mächtigsten germanischen Reiches, bie jett in ein neues Stadium einer weiteren Ausbildung gelangte, in voller Schärfe hervortrat. Es war nun fo weit gekommen, baß. England an dem großen Kampfe, inwiefern er ein europäischer war, nachdrücklich Antheil nehmen konnte. Das englische Gemeinwesen ist babei durch das Zusammentreffen zersetzender Zwietracht im Innern und äußerer Angriffe mehr als einmal mit dem Untergang bedroht worden. Aber es kam ihm zu Statten, daß der mächtige Feind, von einer großen Coalition angegriffen, niemals daran denken konnte, seine ganze Kraft gegen England in den Kampf zu führen.

Wir kommen zunächst auf die Anfänge bes allgemeinen Krieges

zurück.

### Erftes Capitel.

## Bildung der großen Allianz. Anfang und Charakter des Krieges.

Als Wilhelm III nach England ging, war er mit den Generalsstaaten und einigen deutschen Fürsten eben nur für diesen Zweck werbunden: um dem Unternehmen die beabsichtigte Richtung gegen das Uebergewicht von Frankreich zu geben, mußte aber noch eine viel umfassendere Verbindung getroffen werden.

Noch einmal trat das Weltverhältniß in den Vordergrund, welches Die Politik des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts überhaupt beherrscht hat, die Berbindung von Spanien und Indien auf der einen Seite mit den niederländischen Provinzen, auf der andern mit Unteritalien nicht allein, sondern auch mit Mailand. Man hatte fich daran gewöhnt, feitdem diese Monarchie die europäische Freiheit nicht mehr in Gefahr brachte. Bielmehr fah fie, unaufhörlich von der nunmehr überwiegenden Macht von Frankreich bedroht, ihre Rettung in der Berbindung mit Holland und England, die vormals ihre heftigsten Gegner gewesen waren. Diese beiben Repräsentanten ber spanischen Monarchie ber Gouverneur Gastanaga in Brüssel, und der Gesandte Ronquills in London, begrüßten bie Unternehmung, welche ben französischen Einfluß in England vernichten follte, mit freudiger Beistimmung; wir erwähnten der Besuche, welche Ronquillo dem Prinzen, als er in St. James angelangt war, in tiefem Geheimniß machte. Da war von nichts so viel die Rede, wie von einem großen Krieg gegen Frankreich. Auf Anlaß ber Ankunft bes brandenburgischen Generals Spaen zählte man die Truppen auf, die in ben Niederlanden ben Franzosen entgegengeftellt werben follten. Als die unerläßliche Bedingung ju jedem Unternehmen aber bezeichnete Wilhelm bie Theilnahme von Spanien1). Er fagte, er fei fo gut spanisch, als ware er ein Castilianer : er werbe von der Monarchie nichts mehr fordern, als fie leiften konne; aber entbehren konne man fie nicht, ichon um bes Bewichtes willen, bas fie ber Sache gebe. Um Hofe zu Mabrid war damals unter bem mannichfaltigen Schwanken ber Factionen, welche bie Regierung Carls II bezeichnen, ein Mann von Geift und Entschloffenheit, ber Graf von Drovesa, zur Kührung ber Staatsgeschäfte gelangt, ber fich von den französischen hinneigungen, die eine Zeitlang vorgewaltet hatten, wieder zur Sympathie mit ber beutschen Linie bes hauses Desterreich und den Geanern von Frankreich wendete. Db er sich nun aber auch zu einem Unternehmen, wie bas Wilhelms III, gegen einen legitimen König, ber zugleich ein großer Förberer bes Katholicismus war, offen bekennen und gemeinschaftliche Sache mit ihm machen follte? Ludwig XIV rechnete noch auf die Neutralität des spanischen Hofes und trug barauf an. Allein in den großen Krisen von Europa haben doctrinare Sympathien, sobald die Intereffen dagegen find, in ber Regel wenig Ginfluß. Man gerieth in Spanien auf die schwache Auskunft, daß der Gefandte in nichts einwilligen möge, mas birect zur Ausschließung und Unterdrückung bes Königs Jacob gereiche: aber man erkannte Wilhelm als Rönig von England an. Gine folde Neutralität wollte Ludwig XIV felbst nicht mehr. Er hatte den Krieg gegen Solland erklärt; die Bortheile aber, die er über Solland bavon tragen konnte, waren boch nur in ben spanischen Niederlanden zu erfechten. Wahrscheinlich hat der Sturz der frangösischen Faction in Spanien, ber mit ungludlichen Ereigniffen, Die ihn fehr angingen, verbunden war (dem Tode der Königin Marie Luise), seinen Ent= foluß beschleunigt. Im April 1689 erließ er felbst eine Kriegs= anfündigung gegen Spanien 2).

Dadurch bilbete sich ein Verhältniß, wie es in den späteren Jahren des letzten Krieges obgewaltet hatte, von dem zunächst der kaiserliche Hof berührt wurde.

Die Friedensanträge, welche Ludwig XIV nach der Eroberung

- 1) Ronquisso, 25. San. 1689: ponderando en sus pocas palabras, quanto importaria, que V. M. hiziese algo, aunque suesse poco, pues qualquier cossa daria pesso a la confederación, como lo, que dexase de hazer, la destruyria; y que el havia prevenido el suplir nuestra falta, haziendo un mismo cuerpo de les suerzas de V. M. y de las del señorEmperador, porque esto mirava tambien a la union de toda la augustissima casa.
- 2) Déclaration de guerre contre les Espagnols, 15. Avril 1689. Bei Dumont VII, II.

von Philippsburg dem Kaiser machte, waren von diesem mit Entrüftung zurückgewiesen worden. Noch gab es jedoch auch am Hofe ju Wien gegen eine Berbindung mit Wilhelm III, dem bereits eingeleiteten freundlichen Verhältniß zum Trot, manchen Scrupel. Man gab ihm Schuld, bei feinen Berabredungen mit ben beutschen Fürsten Mangel an Rudficht auf bas Reichsoberhaupt gezeigt zu haben. Jacob II brachte in Erinnerung, daß seine Sache die aller Könige sei; vor allem wurde die religiöse Theilnahme für die englischen Katholiken angeregt. Aber alles bies verstummte boch im Angesicht ber politischen Conjunctur. Noch war der Krieg mit den Türken in vollem Gange, und wenn während besselben ben Uebergriffen ber Franzosen Ginhalt gethan werben sollte, so konnte bas nur mit Sulfe von Holland und England geschehen. Bon jeher hatte man in Wien über die Borliebe der Stuarts für Frankreich Klage geführt; wie follte man den Moment, in welchem ein Fürst von entgegengesetter Gesinnung in England an das Ruder trat, nicht mit Freuden bewill= kommnen? Bugleich aber trat bas größte Intereffe ber Bukunft in ben Gefichtsfreiß. Ludwig XIV behielt bie Ansprüche seiner Gemablin an die spanische Monarchie, trot ihrer Berzichtleistung, ununterbrochen im Auge; bem Dauphin, welcher ber Träger biefer Ansprüche mar, suchte er zugleich durch seinen Ginfluß auf die deutschen Fürsten die Burde eines römischen Königs zu verschaffen. Das haus Desterreich wäre auf einmal des Kaiserthums und ber spanischen Monarchie verluftig gegangen. Wie die Erfahrung zeigte, gab es keine benkbare Combination, um diefen Entwürfen zu begegnen, als die Festsetzung Wilhelms auf dem Throne von England. Es war die Bemerkung bes spanischen Botschafters Burgomaine, dem Kaiser Leopold I mehr Bertrauen schenkte als dem eignen Minister, daß die englische Revolution eine Verbindung zwischen England und Holland hervorbringen werbe, welche nicht anders als ju Gunften des Hauses Desterreich ausschlagen könne; ber Raiser werbe Subsidien zum Kriege brauchen; von Holland könne er folche nicht erwarten, wohl aber von England, bas seit langer Zeit durch keinen Krieg erschöpft worden sei1). Bon bem holländischen Gesandten Sope, der die Unterhandlung in Wien führte, wurde die Unterstützung ber Nachfolge eines Erzherzogs im Reiche und die Aufrechthaltung der Rechte des Saufes Desterreich auf die Succession in Spanien als die Bedingung ber borgeschlagenen

<sup>1)</sup> Auszüge aus ben Berichten von hope, vom Februar 1689. Legings ton Papers 341 ff.

Allianz angenommen; aber nur eine geringfügige Bebeutung hatte bas gehabt, wenn allein bie Kräfte ber Generalstaaten baburch für Desterreich gesichert worden wären. Daß der Statthalter ber Republik dugleich König in England wurde, gab der Stipulation erst wahren Werth und eine gegründete Aussicht auf Erfolg. Man hielt bafür, wenn man die Allianz mit den Seemächten nicht schließe, möchten sie ben Krieg durchsühren, ohne der Interessen bes Hauses Desterreich eingedenk zu sein.

Co trafen bie beiben einander an fich entgegengefetten Beltelemente in biefer Frage gusammen. Der Wiberftanb gegen bas Uebergewicht von Franfreich bilbete für fie ein inneres Moment ber Gemeinschaft. Wilhelm III war von ber Nothwendigkeit ber Alliang mit bem Raifer fo burchbrungen, bag er ben Rath gab, bon ber Forberung ber Aufstellung einer bestimmten Truppengahl, zu ben Bweden berfelben, abzustehen, wofern man in Wien Unstand nehmen follte, fie zu bewilligen. Er wollte ben Raifer fo wenig brangen, wie ben König von Spanien: ihm fam alles auf bas Unsehen an, welches ber Bund mit den beiden Sofen uralter und legitimer Autorität ihm und seiner Sache verschaffen mußte. Der Allianzvertrag zwischen ber Republik und bem Kaiser wurde am 12. Mai 1689 unterzeichnet. Er war erft nach England mitgetheilt worden, ehe die Republik ihn annahm: Wilhelm III trat bem Tractat in aller Form bei, sobald als bas Actenstück, durch welches er von dem Kaiser als König anerkannt wurde, bei ihm eingetroffen war. Wovon man annehmen follte, daß es hätte borausgeben muffen, eine erneuerte Allianz zwischen Holland und England, folgte nun erft nach, und zwar nicht ohne Schwierigkeit. Die alte Stipulation, fraft beren holland bei einem Angriff, wie es ihn jest erfuhr, englische Sulfstruppen in Anspruch nehmen konnte, genügte noch nicht; für den bevorstehenden Rrieg mußte man fich zu einer engeren Gemeinschaft ber Politif und ber Baffen vereinigen. Die Hollander meinten dabei Bortheile für ihren Sandel, vielleicht eine Ermäßigung ber Navigationsacte bedingen zu können: tvie fo gang aber mißkannten fie die Stellung Wilhelms III in England, wenn fie durch ihn bazu zu gelangen hofften! Der Art war feine Krone überhaupt nicht, um ber Nation ein ihr unangenehmes Bugeftandniß abzunöthigen; er lachte ber hollandischen Abgeordneten, tvenn fie ihm davon sprachen. Erlebte man boch bereits, daß ein Nachlaß an hafengelb, ben er einigen niederländischen Fahrzeugen bewilligt hatte, in den Säfen nicht zur Geltung gelangte, weil bie Beamten behaupteten, ber König habe fein Recht zu einer folchen

Berfügung. Die zweifelhafte Lage seiner Krone, inmitten ber einander widerstrebenden Parteien, legte ihm die Pflicht auf, alles zu vermeiben, was den ohnehin vorhandenen und beinahe natürlichen Berdacht, als begünstige er seine Landsleute, verstärken konnte. mußte er als König von England darüber halten, daß die Unführung ber Flotten, die im Verhältniß von 50 englischen und 30 hollandischen Schiffen zusammengesett werden sollten, allezeit für einen englischen Admiral vorbehalten blieb. Höchst ungern fügten sich die Abgeordneten ber Republik, unter benen ber Bügermeister Witsen war, in die Bedingung, daß keiner von beiden Theilen ohne die Beistimmung des andern Frieden oder Stillstand mit Frankreich Schließen solle. Es schien ihnen, als wolle Wilhelm sich ihrer Mitwirkung auf so lange versichern, als Ludwig XIV seinen Nebenbuhler Jacob unterstütze: mas fie aller Selbständigkeit beraube. In den Briefen Witsen's athmet ein unerwartetes Gefühl von Bitterkeit gegen den neuen König. Die Allianz unterschrieb er, wie er felbst erzählt, mit zitternder Hand: er hielt fie jest für verderblich. Er hat gesagt, er verwünsche die Stunde, in der er nach England gekommen, noch mehr die, in der ihm zuerst von dieser Sache (der Unternehmung gegen Jacob II) gesprochen worden: hätte er nichts davon gewußt, so würde er ruhiger sein 1).

Ist es nicht, als hätte sich in viesen Männern ein Vorgefühl von dem geregt, was da folgen sollte? Indem die Republik der vereinigten Niederlande die größte politische Handlung vollzog, die sie überhaupt unternommen hat, zur Revolution der britannischen Reiche entscheidend beizutragen, begründete sie zugleich ein Machtverhältniß, durch welches ihre freie Selbstbestimmung auf immer beschränkt wurde. Aber anders war es num einmal nicht. Bor den großen Kräften, welche um den Besitz der Welt kämpfen, ist keine Gnade zu sinden. Hätten die Holländer nicht gegen Ludwig XIV und Jacob II Stellung genommen, so würden sie der Herrschaft des monarchische fatholischen Brincips verfallen sein. Indem sie dazu beitrugen, die parlamentarische Macht von England aufzurufen und zur Geltung zu bringen, mußten sie sich dem Uebergewicht fügen, welches dieser in der Welt überhaupt zusiel. Die Stärke Wilhelms III besteht darin, daß er sich gleichsam persönlich zum Ausdruck der Nothwendigkeit, die

<sup>1)</sup> Bon ben Berbaals Witfen's giebt es brei Auszüge: bei Wagenaar; baran anknüpfend, aber nicht ohne besondere Mittheilung bei Grovestins, und ber angeführte bei Scheltema. Die Originalschriften Witsens verdienten vollsftändig mitgetheilt zu werden.

in den Dingen liegt, gemacht hat. Man widerstrebt ihm in den verzeinigten Niederlanden unaufhörlich; auf das tiefste empfindet man in Umsterdam, daß man von ihm abhängig wird; aber man kann sich nicht von ihm losreißen, ohne die Politik zu verläugnen, zu der man sich bekennt und bekennen muß.

Und dort felbst fand er, wie einst in Gaspar Fagel, so nunmehr, nach deffen Tode, in Anton Heinsius einen Gehülfen von höchster Befähigung, der sich ihm überhaupt vollkommen anschloß.

Wie die großen Männer dieser Zeit mit einander umgingen!

Geübt in heimischen und auswärtigen Verhandlungen, und bisher keineswegs allezeit ein Anhänger des Statthalters, war Heinsius
zum Rathspensionarius gewählt worden; doch hatte er das Amt nur
provisorisch angenommen. Der neue König, dem er in dieser Eigenschaft schrieb, und zwar zunächst über den mit dem Kaiser eingeleiteten
Vertrag, forderte ihn auf, das Amt desinitiv anzunehmen, und versprach ihm darin möglichste Unterstützung von seiner Seite: Heinsius
trug jedoch noch immer Bedenken. Hierauf schrieb ihm der König,
Niemand sei so geeignet zu dem Amte, wie eben Heinswise er sei in
seinem Gewissen verpstichtet, es zu übernehmen: nicht allein der Regent,
sondern selbst der Privatmann dürfe sich dem Dienst nicht entziehen,
den er dem Staate zu leisten vermöge, am wenigsten unter Umständen,
wie die damaligen 1). Nun erst entschloß sich Heinsius zur Annahme:
der König versicherte ihn dafür seiner Dankbarkeit, die er ihm bei
jeder Gelegenheit bezeigen werde.

Eine ber merkwürdigsten Correspondenzen knüpfte sich hieran, die jemals vorgekommen ist, zwischen einem Fürsten und einem Staats, mann, der nicht eigentlich sein Minister war, aber doch eine analoge Stellung einnahm. Wie hätte Wilhelm in dem Gedränge der schwierigen und verwickelten Geschäfte des Inselreiches auch noch von den continentalen Verhältnissen und ihrem unaufhörlichen Wechsel eingehende Notiz nehmen können? In diesem Bezug vertrat ihn Heinsius. Im Haag sammelten sich alle Nachrichten, Anträge, Antworten der continentalen Höse; Heinsius berichtet darüber Woche für Woche; Wilhelm antwortet in der ihm eignen entschiedenen Weise; der Pensionarius ist umständlich, eingehend, ausführlich: der König kurz und bündig. Zwischen beiden besteht jene Uebereinstimmung der allgemeinen Gesichtspunkte

<sup>1)</sup> Ende mien ick, dat een goed regent, jae selfs een particuliere ingeseten sigh niet magh ontrekken den dienst te doen, die in syn maght is, an den staet.

und Ueberzeugungen, welche in jedem einzelnen Fall ein Verständeniß herbeiführt, bei dem man sich gegenseitig ergänzt. In der Regel tritt Wilhelm den Meinungen bei, welche Beinsius ausspricht; zuweilen fragt er selbst bei ihm an. Nicht selten hat er aber auch selbst die Initiative des Gedankens und der Entschlüsse.

Unter dem Zusammenwirken dieser beiden Talente wurde die Allianz geschlossen und ausgebaut. Mehr, als man vermuthen sollte, kamen dabei vom ersten Augenblick an die nordischen Angelegenheiten in Betracht.

Es ware an sich ein Leichtes gewesen, Danemark in die Allianz Im Frühjahr 1689 hat ber banische Gefandte, Lente, in Holland erklärt, sein König, Christian V, sei bereit, mit Holland und England in ein unauflösliches Bundnig zu treten; er wurde, wenn man ihm vortheilhafte Bedingungen bewillige, 20,000 Mann und 40 Kriegsschiffe zu Diensten stellen, eine Macht, die fürwahr nicht zu verachten sei. Der Vertrag des Königs von Dänemark mit Frankreich ging so eben zu Ende. Wenn er fich nun, statt benfelben zu erneuern, vielmehr auf die entgegengesette Seite neigte, fo lag ber Grund für ihn darin, daß das Unternehmen Wilhelms III auf England gelungen, und baburch eine Berbindung ber beiben Seemachte zu Stande gekommen war, gegen welche ihn Frankreich bamals nicht schützen konnte. Wäre es aber wegen ber holftein-gottorp'ichen Sache zu einem Bruch mit Schweben gekommen, wie es das Ansehen bazu hatte, so wurden die Seemachte ben Schweben zu Sulfe gefommen fein: Beinfius hat bas bem Gefandten auf bas bestimmteste gefagt 1). Auch der größte Theil der deutschen Fürsten stand damals auf der Seite von Schweden und Holftein. Unmöglich konnten ba Wilhelm und Beinfius auf das Anerbieten der Danen eingehen, so erwünscht ber Machtzuwachs, ben sie badurch erlangt hätten, auch an sich ge= wesen ware. Sie wurden damit Schweden von sich entfernt und wahrscheinlich auf die Seite von Frankreich getrieben haben, mas bei bem Unfang und ber Lage ber schwedischen Besitzungen in Deutschland die verderblichste Rückwirkung hätte nach sich ziehen muffen. Ihr ganzes Bemühen ging vielmehr dahin, eine Abkunft in den bortigen Streitigkeiten zu Stande zu bringen, und zwar zum Bortheil bes Berzogs von Solftein-Gottorp. Seinfius fagte dem Gefandten unumwunden: da der König in feiner eigenen Sache Richter und Bollstrecker seines Spruches habe sein wollen, da er Gewalt gebraucht

<sup>1)</sup> Sie werben "reflexie nemen up den koning van Sweden, als synde onse geallieerte".

habe, so bleibe kein Mittel, um ben Ausbruch eines Krieges zu verhindern, als daß er die eingezogenen Gebiete restituire, und auch die Souveranetät bes herzogs wieber anerkenne. Nach einigem Strauben fügte sich Danemark in bas Unvermeibliche. Bei bem Bertrag von Mtona wirkten die deutschen Fürsten mit ben Seemächten gusammen. Ein brandenburgischer Staatsmann, Paul Jucks, hat ihn entworfen: König Wilhelm ihn genehmigt, ehe er ben Dänen vorgelegt wurde. Kür den Abschluß war ein persönliches Verhältniß Wilhelms III von vielem Belang. Er willigte ein, bem Prinzen Georg von Danemarf, Gemahl seiner Schwägerin, Prinzessin Anna, seine banische Apanage zu gablen. Christian hatte nämlich bem Prinzen ein paar Gottorp'sche Memter bafür eingeräumt; ba biefe jest zurückgegeben werden mußten, so bildete es eine fehr wesentliche Erleichterung bes Friedens, daß die Zahlung ber Apanage anderweitig gesichert wurde. Wilhelm fand bie Bedingung ein wenig beschwerlich und sträubte sich anfangs bagegen; aber die Serstellung der Rube im Norden war für die allgemeinen Angelegenheiten fo wichtig, daß er fie um einer Summe Gelbes willen nicht berzögern wollte 1). Auf dieser Abkunft beruhte es, daß ihm jene banischen Truppen unter bem Prinzen von Burtemberg juzogen, die dann an der Entscheidung von Frland einen so großen Antheil genommen haben. Aber noch wichtiger war es, daß die deutschen Berbündeten ihre Truppen nicht mehr gegen Dänemark aufzustellen brauchten, sondern gegen Frankreich berwenden konnten. Regimenter, die bisher gegen Danemark gestanden, konnten in hollandiichen Dienst eintreten. Brandenburg konnte, gegen spanische Subfibien, ein Beer von 20,000 Mann gur Bertheibigung ber spanischen Nieberlande vorrücken laffen.

In alle diese Verhältnisse griff es ein, daß seit einigen Jahren nicht allein Polen, sondern auch Rußland an dem Kriege der Deutschen gegen die Osmanen Theil nahm. Wenn der Kaiser, im Orient vollauf beschäftigt, sich nicht mit aller seiner Macht an den occidentalischen Kriegen betheiligen konnte, so wurde der Nachtheil, der darin für Wilhelm III lag, durch die politischen Beziehungen, welche aus der Ligue gehen die Osmanen, die man noch einmal die heilige nannte, entsprangen, reichlich aufgewogen. Der Streitkräfte des Nordens be-

<sup>1)</sup> König Wilhelm betont oft, baß ber Bruch im Norben "teggenwordig an't gemeene wesen seer prejudiciable" sein wilrbe; im August melbet er, baß er die Natissication des Friedens nach Dänemark sende, "en't geld daertoe noodig: het syn swaere conditien, die ick heb moeten ingaen alleen om het gemeene best".

durfte man damals nicht zum Kampfe gegen Frankreich; schon genug, daß von dort keine Rückwirkung zu Gunsten Frankreichs ausging. Die Unterwerfung der Ungarn unter Desterreich, die mit den Siegen über die Osmanen Hand in Hand ging, hatte insofern Gewicht für das gesammte Staatenspstem, als sie sonst gewohnt waren, sich an Frankreich zu halten.

In dem deutschen Reiche konnte Frankreich unter den damaligen Umständen feine Berbundeten finden; felbst in Stalien famen die Berhältniffe bes Kaiferthums einer Erweiterung ber Alliang ju Statten. Herzog Victor Amadeus II von Savoyen, durch die engsten Familienbande an Frankreich geknüpft, konnte boch auch bes Kaifers, beffen Bafall er war, nicht entbehren. Es hatte vielen Werth für seinen Chrgeiz, eben am Wiener Hofe die Behandlung zu erlangen, welche bort ben gefronten Sauptern zu Theil wurde; ein febr reelles Intereffe für seinen Staat knüpfte fich ferner an die Uebertragung ber faiferlichen Autorität über eine Anzahl von Reichslehen in dem Umfreise seiner Gebiete. Hierüber wurde schon lange unterhandelt. Piemontefische Große ber antifranzösischen Bartei, welche aus bem ungarischen Kriege zurücktamen, wirkten bei bem Herzog, beffen Vertrauen fie gewannen, zu Gunften einer Berbindung mit dem Raifer. Aber bas wichtigste Moment bafür lag boch in ber eigenen Stellung besselben. Er wurde durch die frangösischen Garnisonen in Binerolo und Cafale, von den beiden Grenzen seines Landes her, in einer Art von Unterwürfigkeit gegen Frankreich gehalten; in den kleinsten Ungelegenheiten fühlte er sich gebrückt und wie ein halber Unterthan behandelt 1). Für ihn war die Bilbung einer Gegenpartei in Europa ein Ereigniß, welches ihm feine Befreiung ankundigte, und bas er mit Freuden begrüßte. Undererseits eröffnete es Wilhelm III eine neue große Aussicht, wenn er ben alten Pförtner der Alpen von Frankreich losreißen und für seinen Bund gewinnen konnte. Man hatte bavon gesprochen, bag er vielmehr Genua gegen Savoben unterstüten follte: aber bereits im September 1689 findet fich in einem seiner Briefe die Notiz, daß er den Herzog selbst herbeizuziehen hoffe. Besonders hoch schlug er es an, daß er dabei die Waldenser von Biemont, über welche im Gefolge ber französischen Ereignisse bie schwerste Verfolgung verhängt worden war, und für die man in England lebendige Sympathien hegte, in ihre Thäler zuruchzuführen, sich ihrer gegen Frankreich zu bedienen, vielleicht felbst die zum katholischen

<sup>1)</sup> Bgl. bie Mittheilungen von Rouffet: Louvois. t. IV, ch. VIII.

Befenntniß genöthigten und nicht ausgewanderten Reformirten bes fühlichen Frankreiche jum Aufstand anzuregen, Die Soffnung faffen burfte. Aus bem Manifest Ludwigs XIV ergiebt fich, daß ihm biefer Moment ber empfindlichste von allen war, und ihn zu dem Entschluß brachte, noch ehe ber Bergog von ihm abfalle, fich seiner festen Blate militärisch zu versichern. Er forderte ihn auf, ihm Berrua und bie Citabelle von Turin einzuräumen. Bictor Amabeus war von Natur berrifch, burchgreifent, wachsam, rudfichtelos; von einer Bartei gur andern überzugehen, machte ihm, sobald bas vortheilhaft ichien, feinen Scrupel; unerwartete rafde Entschluffe gehörten faft gur Befriebigung feines Gelbstgefühle. Er fagte jest bem frangofischen General, Catinat, die Ueberlieferung ber Citabelle gu; in bemfelben Mugenblid aber traf er alle noch etwa erforberlichen Unstalten, um fie gegen ihn zu vertheibigen: erft in biefem Gedränge hat er ben Bertrag mit Defterreich: Spanien abgeschlossen. Die Absicht wurde vereinbart, Binerolo und Cafale ben Frangofen zu entreißen; wenigstens bas erfte follte ihm zufallen; die Sache der Reichslehen war bereits gegen Rahlung einer Geldsumme erlebigt. Indem bem Bergog königliche Ehren gewährt wurden, versprach er selbst, fich als ein wahrer und getreuer Reichsfürst zu bezeigen. Der unmittelbaren Kriegshülfe, zu ber fich die beiden fatholischen Mächte verpflichteten, fügten England und Holland bas Versprechen von Subsidienzahlungen hinzu. Bergog widerrief die gegen die Walbenfer erlaffenen Ebicte, und ftellte fie in ihre Besitzungen wieder her. Schon tamen fie in Schaaren nach ihrer Heimath zurück. Ihnen zur Seite erschien ein Corps frangösischer Flüchtlinge, welche von Holland und England ausgerüftet waren; ber Herzog machte sich anheischig, einen Theil ber ihm bewilligten Subsidien für die Waldenser und die Refugiés zu permenben 1).

Die Einwirkungen bes Kaiserthums und ber protestantischen Mächte griffen hier am Fuß der Alpen unmittelbar zusammen, fie umfaßten Europa.

In dem Abschluß des großen Bündnisses kann man die Ausführung der Idee William Temple's sehen, die dahin ging, die Tripleallianz zu einer großen Conföderation der europäischen Staaten für die Behauptung des Friedens gegen die beginnenden Uebergriffe

<sup>1)</sup> Articles secrets concernant les Vaudois und andere Documente — bei Dumont VII, 383. Bgl. General state of Europa I, 670 ff., eine besachtenswerthe Compilation ber Zeit.

Ludwigs XIV auszubilben. Die Stuarts standen demselben allzu nahe, um das zu unternehmen: eben daß sie dazu weber geneigt, noch fähig waren, trug wesentlich zu ihrem Sturze bei. Denn den allgemeinen Nothwendigkeiten verweigert Niemand ungestraft seine Mitwirkung. Auf diese gestützt, erhob sich Wilhelm III an ihre. Stelle: von einer großen Bundesgenossenschaft, die sich unverzüglich um ihn bildete, ward sein Königthum mit Freuden begrüßt, Europa bedurfte desselben.

Die Franzosen hatten den Krieg mit einem großen Act ber Offensive eröffnet, der ihnen vollkommen gelang: sie hatten auf ein= mal die vier rheinischen Kurfürstenthümer in Besitz genommen. Auf ber Stelle waren fie freilich inne geworben, daß fie bas eingenom= mene Gebiet in diesem Umfang nicht wurden vertheidigen können. Um wenigstens die großen Festungen zu behaupten, geriethen sie auf einen gräßlichen Gebanken, ber ihrer damaligen Methode, ben Krieg. zu führen, entsprach, — benn vor ber Kriegsraison verschwand ihnen jebe andere menschliche Rucksicht; — wie sie vor Kurzem die piemontefischen Thäler wüste gelegt, wie fie bald barauf damit umgingen, Dublin zu zerstören, um Frland zu retten, fo faßten fie bie Abficht, bie kleinen Bläte, die fie nicht besetzt halten und doch nicht in die Hände ber heranrudenden deutschen Armee fallen laffen wollten, zu zerstören: weil Oppenheim, Speier und Worms den Deutschen zur Wiedereroberung von Mainz förderlich werden konnten, mußten fie dem Erdboden gleich gemacht werden 1). Ihren Zweck erreichten bie Franzofen bamit nicht. Einmüthiger als jemals, vereinigten sich bie Deutschen — benn solcher Angriffe und Gefahren bedarf es, um ber Nation ihre gemeinschaftlichen Interessen zum Bewußtsein zu bringen - jur Wiedereroberung ber beiben vornehmsten Plate. Mainz und Bonn. Man erlebte, daß ber Kurfürst von Brandenburg einen Theil feiner Truppen zu bem faiferlichen heere bor Mainz stoßen ließ, in ber Ueberzeugung, daß ihn biefes alsbann bor Bonn unterstützen würde, wie es benn geschah. Die Franzosen wurden genöthigt, die beiben Festungen, und damit den besten Bortheil ihres ersten Feldzuges, wieder aufzugeben.

Wie die Eroberung von Mainz von Wilhelm III als ein glückliches Creigniß von großer Tragweite begrüßt wurde 2), so erwachte

<sup>1)</sup> Der Gebanke ift, wie man aus ber Correspondeng bei Rouffet sieht, in ber Armee entsprungen, aber von bem Ministerium sofort ergriffen worben.

<sup>2)</sup> Van grooter consequentie als men sigh can inbeelden (13./23. Sept.

darüber in Louvois ein Vorgefühl bevorstehender schwerer Kämpfe; und von Stund an ließ fich eine Wirfung bavon in der framösischen Kriegsführung bemerken. Frankreich war von Ludwig XIV bazu an gelegt, gleichsam eine ungeheure Fortification in der Mitte von Europa ju bilben, jugleich jum Ausgangspunkt und Rückhalt, wenn die politischen Berhältniffe einen Angriff nach irgend einer Seite hin wunschenswerth erscheinen ließen, und zur Defensive, sobald alsbann bie gereizten Feinde sich zur Abwehr, oder ihrerseits zum Angriff anschickten. Nach bem Often war bas Reich mit einer Reihe fester Plate umgurtet, welche jeden Ginfall fremder Beere, wie fie in früheren Jahrhunderten versucht worden waren, unmöglich machen sollte. Manchem einsichtsvollen Kriegsmann schienen beren bamals fast zu viele zu sein; sie fanden es rathsam, die minder bedeutenben zu schleifen, um die bedeutenderen um so sicherer vertheidigen zu können. Dazu reichte eben die Armee hin, welche aus finanziellen Rudfichten auf feine größere Stärfe gebracht werben konnte, und geschont wer: ben mußte, weil sie ben Nerv ber Macht in sich enthielt. Ihre Unternehmungen wurden durch die Rabe ber Festungen, welche die großen Magazine und Kriegsvorräthe aufbewahrten, vorbereitet; felbst die leichte Raschheit ihrer Bewegungen beruhte barauf; aber zu Feldzügen in weiter Ferne war sie weder bestimmt noch geeignet; ihre nächste Aufgabe beschränkte sich barauf, ben Jeind aus ber Rabe ber Grenzen zu vertreiben, Contributionen in seinem Gebiete einzuziehen, vornehmlich durch die Eroberung der einen oder der andern Festung das Shiftem ber Landesfortification, bas noch lange nicht vollendet mar, zu erweitern und zu vervollständigen 1). In dies System nun lenkten die Franzosen wieder ein.

Catinat hatte bald nach dem Bruch in Piemont den glänzenden Sieg bei Staffarda über Bictor Amadeus erfochten: aber daran bachte er doch nicht, wovon man redete, nach Mailand vorzubringen; er

1689 an Scinsius). — Louvois 14./24. Sept.: La reddition de Mayence change fort la face des affaires: il y a apparence, que l'année prochaine ne sera pas meilleure, que celle-ci.

<sup>1)</sup> Der schwebische Gesandte Lisieroth, der aus Frankreich nach dem Haag kam, versichert daselbst: Ludwig XIV sei "avers jegens ten oorlog"; die Armee werde "meest desensive ageren"; — aber es bedürse einer gutent Bereinigung "dewyl niet en hos in de werelt was, daar (Frankrijk) niet opentlyk ofte bedecktlyk machineerde om die in her party te krygen, dewyl that point her fort was.

begnügte sich mit der Besetzung der Alpenfeste Susa. Dem entsprach, daß die Franzosen zugleich Savohen einnahmen; nach einiger Zeit siel auch Montmelian in ihre Hände. Im März 1691 bemächtigte sich Catinat mit geringem Verlust der Stadt und des Schlosses von Nizza: schon damals haben die Einwohner ihre Zufriedenheit kundzegegeben, daß sie mit Frankreich ervereinigt seien.

Es giebt etwas Constantes, durch die geographischen Verhältenisse Bedingtes in der Militärpolitik von Frankreich; die Besetzung der festen Plätze soll zugleich die eigenen Grenzen sichern und die

fremden eröffnen.

So wurde, am Abhang der Phrenäen, zuerst Campredon, und alsdann, was bei weitem größere Bedeutung hatte, Seu d'Urgel durch plötzlichen Ueberfall in Besitz genommen. Französische Kriegsbanden durchstreiften dann Catalonien, sowie Piemont und die Pfalz. In allen Grenzgebieten waren die Franzosen Meister und Herren.

In bemselben Sinne wurde nun auch ber Krieg in den Niederlanden geführt.

Es war nur eine leichte Abweichung von dem Plane eines defensiven Krieges, wenn Louvois im Sommer 1690 dem Marschall Luxemburg nicht sowohl erlaubte, als anrieth, den Fürsten von Baldeck, der auf den Bunsch des Königs von England an die Spize der Armee in den Niederlanden gestellt war, anzugreisen, ehe er sich mit den heranrückenden brandenburgischen Truppen vereinigt habe. Baldeck wurde von Luxemburg bei der Bay von Fleurus überrascht und aus seiner Stellung geworfen. Aber er ward nicht mit Nachdruck verfolgt, und konnte sich rühmen, dem Feind in wenigen Tagen wieder ebenso start gegenüberzustehen, wie vorher. Ludwig XIV wollte keine neue Schlacht. Er ließ mit den Truppen, die in den Niederlanden allenfalls entbehrlich waren, die Rheinarmee verstärken, bei welcher der Dauphin stand, um diesen gegen jeden Unfall sicherzustellen.

Dagegen wurde die Absicht gefaßt, in dem nächsten Frühjahr in alter Weise, ehe es noch Jemand erwarten konnte, auch in den Niederlanden eine wichtige Festung einzunehmen. Mit dieser Rücksicht waren die Winterquartiere genommen, die Intendanten von Flandern und Artois angewiesen worden, für die nöthigen Lebensmittel Sorgc zu tragen; alles war vorgesehen, so daß sich im März 1691 eine stattliche Armee zu Pferd und zu Fuß zur Belagerung von Mons vereinigen konnte, eines Platzes, der nicht allein für die spanischen, sondern auch für die vereinigten Niederlande, welche in demselben ihre vornehmste Bormauer sahen, die größte Bedeutung hatte, und wenn

· Carana in a callin

er erobert wurde, die geographisch-militärische Position von Frankreich gewaltig verstärken mußte. Eine große Frage war, ob die verbündete Armee, nach der erlittenen Riederlage, das zu verhindern und überhaupt einem neuen Angriff Widerstand zu leisten vermögen würde. Jedermann richtete seine Augen auf den König von England, der durch die Schlacht an der Boyne neuen Kriegeruhm gewonnen hatte. Alles kam darauf an, ob ihn das Parlament zu der hierfür erforderlichen Kraftentwickelung in Stand setzen werde.

### Bweites Capitel.

### Wilhelm III im Jahre 1691. Reduction von Irland.

Als Wilhelm III nach ber Rückehr von seinem Feldzug in Irland, ber durch die Beschlüffe des Parlaments möglich geworden, bie zweite Sitzung besselben eröffnete (2. October 1690)1), sprach er sich über die Gefahr, in der sich das Land noch immer befinde, die Nothwendigkeit neuer Kriegsanstrengungen und Geldopfer in so bringenden Worten aus, daß er bamit in ber Versammlung einen gewiffen Unftog erregte, benn es scheine fast, als werde badurch eine freie Deliberation von vornherein abgeschnitten. In der Sache selbst konnte jedoch kein Widerspruch laut werden. Die kurz vorhergegangene Bedrohung der englischen Ruste durch die französische Flotte hatte alle nationalen Gefühle gegen Frankreich wachgerufen. Die Mitglieder des Unterhauses hätten sich nicht getrauen dürfen, in ihre Grafschaften jurudzufommen, hatten fie fich nicht ju ben für die Sicherung bes Landes erforderlichen Bewilligungen verstehen wollen. Und fast ein nicht minder lebendig empfundenes nationales Anliegen war es, die schon so weit geförderte Eroberung Frlands zu vollenden, der emporerischen Bevölkerung wieder vollkommen Meister zu werden. Die soeben einlaufenden Nachrichten von dem Succest Marlboroughs gegen Cork und Kinfale brachten eine um fo gunftigere Stimmung hervor, da ein englischer Heerführer den vornehmsten Ruhm davontrug, und verstärkten die Zuversicht auf einen vollständigen Erfolg. In ihrer Antwort auf die Thronrede drückten die Commons dem König die Ueberzeugung aus, daß an seine Person bas Interesse bes Protestan-

<sup>1)</sup> Bon bieser Session sagt Macaulan VI, 97 u. A.: "No report of the debates has been preserved." Bir sinb glücklich, biese Lücke aus ben Berichten Bonnets einigermaßen ausfüllen zu können.

tismus, die Sicherheit und Freiheit von Europa geknüpft sei, und versprachen, ihn mit äußerster Anstrengung ihrer Kräfte gegen alle seine Feinde zu vertheibigen.

Die Forderung des Königs betrug 4,425,000 Pf. St., und man sah wohl, daß sich davon nicht viel abziehen lassen werde, wenn man die Kriege, in denen man begriffen war, in Frland, zur See und auf dem Continent, die doch nur einen einzigen bildeten, durchführen wollte; es gab darüber keine ernstliche Meinungsverschiedenheit; eine solche erhob sich erst, als man die Mittel, die geforderte Summe aufzubringen, erwog.

Wie sehr man die Schwierigkeit, die dabei obwaltete, und das Außerordentliche der Lage empfand, zeigt der Vorschlag, der sehr ernstlich gemeint war, daß das Silbergeräth der Privaten zu Geld gemacht und der Regierung dargeliehen werden möge, mit der Berspssichtung, es zu verzinsen und das Kapital in besserr Zeit wieder zu erstatten. Dagegen erinnerte man, daß das in den großen Familien vorhandene Silber ein unantastdares Sigenthum derselben bilde, und auch für die Gewerdtreibenden ein Vorrath davon unentbehrlich sei, weil er ihnen Credit zu verschaffen diene; würden sie sich dessen werde das für ein Zeichen der Erschöpfung derselben ansehen, und den Schluß daraus ziehen, daß der Krieg im nächsten Jahr nicht mehr fortgeset werden könne.

Noch eine andere Auskunft kam in Lorichlag, die zwar nicht angenommen werden konnte, aber für die Regierung Wilhelms in fpaterer Zeit tiefgreifende Folgen gehabt hat. Dan faßte die Absicht, die in Frland vorzunchmenden Confiscationen im voraus zu veräußern, und ben Ertrag, ber ficher im nachsten Jahre eine Million betragen werbe, für ben Krieg zu verwenden. Ein populares und fast republikanisches Vorhaben, das an die Zeiten des langen Varlaments erinnerte. Damals ließ es sich nicht ausführen, denn por allem mußten doch die Rechte der alten Gigenthümer wiederhergestellt werden; es ließ fich bezweifeln, ob man sobald wieder Sande gur Bearbeitung bes Landes finden wurde. Indem man aber eine un= mittelbare Anweisung ber Kriegskoften auf bie Confiscationen fallen ließ, hielt man boch ben Grundsat fest, daß diese in Zukunft bazu verwendet werden sollten. Es war immer als eine Prärogative der Krone betrachtet worden, über confiscirte Güter zu verfügen; auch Wilhelm III machte Anspruch darauf. Aber das Unterhaus wollte bem neuen Ronig dies Recht nicht zuerkennen. Er mußte versprechen,

weber in England noch in Frland über verwirkte Ländereien disponiren zu wollen, ehe nicht im parlamentarischen Wege darüber beschlossen worden sei.). So war überhaupt die Haltung dieses Untershauses. In Bezug auf seine Rechte wich es keinen Schritt breit; es ließ vielmehr keine Gelegenheit unbenutzt, sie aufs neue zur Geltung zu bringen und zu erweitern, und nicht selten griff es hierbei auf die Präcebentien aus den Zeiten der Rebellion zurück: der König konnte sich dem nicht nachdrücklich widersetzen; wenn er nicht die Bewilligungen, deren er unbedingt bedurfte, zweiselhaft machen wollte; gab er aber nach, so sielen diese reichlich aus, und man nahm keinen Anstand, sehr beschwerliche Leistungen anzuordnen.

Die vornehmste war die Landtage, und zwar in der während der bürgerlichen Unruhen eingeführten und unter Carl II wiederholten Form eines in den Provinzen zu repartirenden Affegment. Wurden hierdurch die begüterten Klassen betroffen, so zog man durch andere Steuern auch die übrigen Rlassen herbei. Die Accise auf das Brot ward verdoppelt, und eine Erhöhung der Eingangszölle angenommen. Gegen das Eine und das Andere wurden die stärksten Ginwendungen erhoben; in Bezug auf das lette haben die Kaufleute der City gefagt, wenn der Krieg den Verkehr zu Grunde richten solle, so ware es besser, sich dem König von Frankreich von vornherein mit gebundenen Banden zu überliefern, lange werde man es dann doch nicht außhalten. Das große nationale Interesse bewirkte jedoch, daß man über diese Schwierigkeiten hinwegging. Nachdem der König seine constitutionellen Zusagen in Bezug auf die Confiscation gegeben hatte, paffirten die Bewilligungen; die neuen Auflagen erhielten Gesetesfraft.

Gleich im ersten Moment aber zeigte sich auch eine so lebhafte Berstimmung darüber, daß die eifrigen Anhänger Jacobs II einen Blan zu seiner Herstellung daran knüpften.

Es waren nicht Katholiken, sondern solche Spiscopalisten, welche die Berbindung der gemäßigten Tories mit den Preschterianern zur Errichtung des neuen Thrones und zur Befestigung der neuen Regierung mißbilligten, und jett die Hoffnung faßten, daß Jacob II dahin gebracht werden könne, sich den Ideen, von denen sie ursprünglich ausgegangen waren, anzuschließen: Viscount Preston, der

<sup>1)</sup> L'article — er fommt in der Schlußrede vor — étoit comme stipulé. Il a fallu leur promettre (aux communes) qu'on ne disposeroit point de ces confiscations, pour les obliger d'achever l'acte pour les subsides (Bonnet).

lette protestantische Minister, Lord Dartmouth, der lette protestantische Seemann, auf welche Jacob II vor seiner Flucht vertraute, und die Freunde von Lambeth, wie Lord Clarendon und Bischof Turner von Ely, Männer von Geist und Einfluß, die als Führer großer Parteien betrachtet werden fonnten. Ein alter Gebeim: schreiber ber Gemahlin Jacobs II, Afhton, cbenfalls fein Ratholit, aber von den Ideen des episcopalistischen Loyalismus auf das tieffte burchbrungen, biente ihnen als Geschäftsführer. Ihre Meinung mar, wenn Jacob II auch für seine Person Katholik bleiben wolle, so muffe er sich doch als König für die Erhaltung des Protestantismus aus: sprechen, den parlamentarischen Weg betreten, und ber Besorgniß ein Ende maden, als wurde die Unterstützung, die er von Frankreich erlange, zum Berberben Englands ausschlagen. Gie ftimmten barin mit ihm überein, daß er nicht anders als mit Hülfe Ludwigs XIV zurückgeführt werden könne; aber fie forderten, er solle nur jo viel Truppen mit herüberbringen, als zu seiner Sicherheit unbedingt nothwendig seien, und das Versprechen geben, auch diese wieder zu entlassen, sobald die Fremden vertrieben sein würden, durch welche bas Recht und die Freiheit des Landes erdrückt werde. Sie meinten, die Nation werde glücklich sein, sich von den continentalen Verbundeten Wilhelms III wieder loszureißen: das sei aber auch der einzige Gewinn, den König Ludwig fordern durfe; die Neutralität Englands in ben continentalen Conflicten muffe ihm genügen. Dahin gingen jett die Gedanken der alten Opposition, bei der freilich Nicmand ge= bacht hatte, daß Jacob II darüber seine Krone verlieren würde: sie meinten bas noch rudgängig zu machen, um zu ihrem ursprünglichen Zwed zu gelangen. Wilhelm war eben im Begriff, sich nach Solland einzuschiffen, als Preston und Ashton, die sich im Auftrag ber Uebrigen nach Frankreich begaben, noch auf der Ueberfahrt verhaftet wurden, und die Regierung ihre Papiere in die Hand bekam. Diese enthalten mehr eine Anmahnung an Jacob und Ludwig XIV, ihre Politik zu ändern, als ein schon wirklich zu Stande gekommenes Verftandniß. Aber eine Ginladung an sie, die bestehende Regierung umzusturzen, ein Anerbieten, hülfreiche Sand bazu zu leisten, liegt boch ohne Zweifel darin. Preston und Ashton wurden vor Gericht gestellt und vertheidigten fich nur schwach; nach den parlamentarischen Festsetzungen waren sie ohne Zweifel des Hochverraths schuldig 1).

Niemand konnte wiffen, wie weit das Berständniß reichen möge.

<sup>1)</sup> Heads of declaration, Ralph 255. State trials.

Wilhelm III war glücklich, daß es vor seiner Abreise zu Tage gekommen war. Er hat gesagt, er wollte nicht 100,000 Pf. dafür nehmen, daß die Entdeckung nicht geschehen wäre: er konnte nun seine Reise nach Holland mit geringerer Besorgniß für England antreten.

Im Haag wurde er als der "Metter der Niederlande und der Befreier von England") mit altväterischer Pracht und Herzlickseit begrüßt. Bemerkenswerth ist, wie er sich selbst äußerte, als er am 7. Februar in der Versammlung der Generalstaaten seinen altgewohnten Plat oben an der Tafel wieder einnahm. Er entschuldigte es gleichsam, daß er die ihm angebotene Krone angenommen habe; nicht aus ungeregelter Herrschsucht aber sei das geschehen, sondern einmal, um die Religion und die Wohlfahrt der drei Reiche zu schremen, und sodann, um der Republik und den übrigen Bundesgenossen mit kräftigem Arm beistehen zu können; jetzt erst werde das möglich; er komme, um mit den Bundesgenossen Rath zu pslegen und seines Amtes als Generalcapitän der Republik zu warten.

Hauptsächlich auf Wilhelms eigene Anregung war ein Congreß der Verbündeten im Haag gebildet worden, der regelmäßig seine Versammlungen hielt; denn wie hätten sich sonst gemeinschaftliche Maßzregeln für den Krieg treffen lassen?). Er war eben sehr zahlreich beisammen: auch der Kurfürst von Brandenburg war zugegen. Nach der Ankunst Wilhelms beschäftigte man sich um so eifriger mit der Bestimmung der militärischen Cooperation und der Continzgente, die ein jeder zu stellen habe: der König nahm mit dem Kurfürsten über dessen Leistungen Rücksprache. Man hat damals ein Schriftstück verdreitet, nach welchem sich der Congreß geschmeichelt hätte, in Frankreich mit überlegener Heeresmacht eindringen und einen Umsturz der monarchischen Einrichtungen, eine Herstellung unter anderm der Generalstände von Frankreich bewirken zu können. Hossenungen, welche die französischen Ausgewanderten hegen, und welche zu dem kriegerischen Enthusiasmus beitragen konnten; damals aber

<sup>1)</sup> Inschrift ber in Buitenhof im Saag errichteten Ehrenpsorte "von einer curicusen italienischen Architectur van de dorischen Orbre". Eurospäischer Mercurius 1691. 115.

<sup>2)</sup> In einem Schreiben an Heinsius, 20./30. Aug. 1689: De continuele deconcerten tuschen den geallieerden is een bedroefte ende pernicieuse saak; soude dienstigh syn dat tegens oct. of nov. een congress in den Haag wierde gehouden van ministers van alle de geallieerdens. Er sehnte Augsburg, das in Borschlag kam, ab. Die erste Bersaumlung ist nach dem General state of Europe am 16. Februar 1690 gehalten worden.

lagen Dinge dieser Art in unerreichbarer Ferne; nicht auf Angriffe, sondern nur auf Abwehr des übermächtigen Feindes mußte man seine Gedanken richten.

Noch vor Kurzem hatte Wilhelm einen vertrauten Staatsmann nach Bruffel geschickt, um die Regierung der spanischen Niederlande ju Borkehrungen gegen einen bevorstehenden Ginfall ber Franzoien aufzufordern. Für fo nahe und bringend hatte er jedoch felbst bie Gefahr nicht gehalten, als sie war. Unmittelbar nach seiner Unfunft in Loo, wo er fich zu erholen gedachte, ward ihm jenes Borruden ber Franzosen gegen Mons gemelbet. Er faumte teinen Augenblick, sich bagegen zur Wehr zu setzen; alle niederländischen und verbündeten Truppen, die in der Hähe standen, wurden nach Sall zusammengerufen; aber indem fie bahin anrudten, entwidelte fich bort ber französische Angriff zu voller Ueberlegenheit. Des Erfolges sicher, war Ludwig XIV in Person erschienen. Wilhelm III nahm die ganze Gefahr mahr, die es hatte, ihn anzugreifen; aber in Betracht bes Nachtheils, ben es für die niederländischen, wie für die allgemeinen Ungelegenheiten nach sich ziehen würde, wenn Mons dem Feind in die Hand falle, war er bod Willens, es zu versuchen 1).

Eben hier, wo er einst zur Zeit des Nimweger Friedens den Krieg habe abbrechen müssen, war er entschlossen, ihn wieder aufzunchmen. Er ruft aus: mit Gottes Hüsse werde er zum Ziele kommen. Aber die Anstalten waren sehr schlecht getrossen, namentlich sehlte es an aller Borkehrung, um den nöthigen Proviant mit sich zu führen. Bor dem 10. April wäre es ihm nicht möglich gewesen, sich in Marsch zu setzen: bereits am 8. ist Mons gezwungen worden, zu capituliren. Triumphirend kehrte Ludwig XIV nach Bersailles zurück.

Ein unbeschreiblicher Verlust, ruft Wilhelm in einem seiner Briefe aus. Die noch schwankenden Verbündeten werden uns verlassen: die nordischen Kronen werden uns Gesetze vorschreiben. Von dieser Seite her sind damals Friedensverhandlungen in Vorschlag gebracht worden. Wilhelm verwarf den Gedanken mit Heftigkeit; das könne, sagte er,

<sup>1) &</sup>quot;alhoewel d'underneming om de Stadt te secouriren seer hazardeur soude syn": er hoffte jedoch mit Gottes Husse zur renssiren. Schreisben aus dem Lager vor Hall, 7. April. Bauban würde dann doch Unrecht gehabt haben, wenn er die Absicht Wilhelms gelengnet hat, und nicht blos die Möglichkeit, und der König nicht zu tabeln sein, wenn er seine Reiterei eisends herbeibeschieb.

kein ehrlicher Mann sein, der daran denke1; in den Bedingungen, welche Frankreich jest gewähre oder annehme, wurde die Sklaverei von Europa liegen.

Er war mit sich einig, an seiner Sache ohne Wanken sestzuhalten, wiewohl sie immer sehr zweiselhaft stand. Der große Gegner, den er nun einmal unternommen hatte zu bekämpsen, besand sich im Besitz einer Stellung, die ihm entrissen werden mußte, einer fortschreitenden Ueberlegenheit nicht allein zu Land, sondern auch zur See, wo er den letzten Bortheil ersochten hatte: die Allianz gegen ihn war noch keineswegs zu voller Thätigkeit gebracht, und durch Einslüsse wom Norden her, oder durch die Rückwirkungen des osemanischen Krieges geschwächt. Zugleich hielten sich die irländischen Nativisten im Besitz eines großen Landstrichs, in welchem Jacob II anersannt wurde, sowie er auch den Bergschotten als ihr wahrer König galt; — in England war nicht allein eine starke legitimistische Partei derselben Meinung, sondern es gab eine Anzahl von Bischöfen, die alles, was in ihren Kräften stand, thaten, um sie unter dem Bolse zu nähren und zu verbreiten.

Wilhelm III war in der Nothwendigkeit, nach den verschiedenen Seiten hin Front zu machen, um die Macht der Gegner zu brechen. Wir begleiten ihn auf seinen Reisen und bei seinen Handlungen zu diesem Zweck.

Da die Franzosen nach der Eroberung von Mons Cantonnirungsquartiere bezogen, so wurde es ihm möglich, auf eine kurze Zeit nach England zurückzugehen, denn vor allem Andern mußten doch die einheimischen Frrungen beseitigt werden.

Darauf kam es ihm nicht etwa an, die Spuren der Preston'schen Berschwörung weiter zu verfolgen; er trat vielmehr einem solchen Bersuch entgegen, der die widerwärtigsten Wirkungen hätte nach sich ziehen müssen; es war ihm genug, daß Ein Opfer siel; Ashton, der gesellschaftlich am mindesten bedeutende von den Einwerstandenen, war bereits hingerichtet worden, nachdem er vor seinem Ende noch einmal für die Aechtheit seiner lohalen Gesinnungen Zeugniß abgelegt hatte: Preston wurde begnadigt; William Penn, der auch diesmal betheiligt war, erhielt Verzeihung; in Kurzem sinden wir ihn in seiner Landschaft jenseit des Oceans 2). Dagegen schien dem

<sup>1)</sup> Want et kan in geen redelyke menschen kommen, dat Frankryk tegenwordig redelyke van vrede to bringen soude syn.

<sup>2)</sup> Bgl. fein Schreiben an Lorb Romney, Benry Sibney, bei Janney 368, aus bem pennfplvanischen Archiv.

König jett ber rechte Augenblick gekommen zu sein, um in ben geistlichen Dingen Ordnung zu machen. Noch hatte er es nicht für rathsam gehalten die Strafen zu vollziehen, benen die eidweigernden Bischöfe verfallen waren; sie waren noch immer im Besit ihrer Palaste und im Genuß ihrer Einfünfte. Er wollte ihren Ginfluß auf bas Bolk nicht etwa baburch verstärken, bag er sie zu Dlärthrern mache; jest aber, als fich aus ben gefundenen Papieren ergab, daß fie eine ber Staatsgewalt entgegenlaufende Verbindung mit König Jacob unterhielten, wie benn auch Sancroft als einverstanden betrachtet werden konnte, glaubte er aller weitern Rücksicht überhoben Er hatte bereits entschieden, welche andere Geiftliche er an bie vacant werdenden Stellen befördern wolle, und fich ihrer Bereitwilligkeit, sie anzunehmen, versichert; jett wurden die Congés d'elire in alter Form ausgestellt; die Wahlen wurden nach seinem Sinne vollzogen. Ueber die eidweigernden Bischöfe, die es auf eine gericht= liche Ausweisung ankommen ließen, ober sie vielmehr wünschten, weil fie die parlamentarischen Befugniffe in diesem Falle leugneten, ward eine folche verhängt; erst bann wich Sancroft aus Lambeth: er ift bald darauf gestorben.

Der bebeutenbste unter den neuen Bischiffen war Sancrofts Nachfolger, John Tillotson, der in den Jdeen der Versöhnung der beiden protestantischen Parteien lebte und webte. Doch meinte er nicht, daß man diese sofort in aller Form durchführen könne: "erst dann", so schreibt er an Friedrich Spanheim in Leiden, der selbst eine Abhandlung über diese Union verfaßt hatte, "wenn der tapfere König noch weiter von dem Glücke begünstigt und die Zeit friedlicher geworden ist."

Gewiß ein Ereigniß von höchster Bebeutung, daß Männer dieser Gesinnung in die großen Stellen der englischen Hierarchie gelangten. Bon dem Ziel, das sie sich steckten, sind sie fern geblieben, aber damals trugen sie doch unendlich dazu bei, die Unterwerfung unter die neue Regierung zu befördern, zumal da diese zugleich in den Händen der gemäßigten Tories war.

König Wilhelm traf noch die für die Fortsetzung des Krieges in Frland erforderlichen Vorkehrungen; er selbst konnte demselben aber nicht wieder beiwohnen; schon Anfang Mai finden wir ihn wieder in Holland, wo seine Anwesenheit nicht lange entbehrt werden konnte. Denn der Fall von Mons hatte den tiefsten Eindruck bei den Holländern hervorgebracht: sie meinten fast, die Spanier seine einverstanden mit den Franzosen. Der Gedanke einer Barriere, d. i. ihres eigenen Rech-

tes, die wichtigsten Grenzfestungen besetzt zu halten, ist damals entsprungen. Zunächst gab ihnen die Mückehr und Energie ihres Generalcapitäns, welcher ein dem Feinde überlegenes Kriegsheer um sich sammelte, ein Gefühl von Sicherheit zurück. Ein Angriff der Franzosen auf Lüttich wurde glücklich abgewehrt. Der Ruhm, den sich Marschall Luxemburg erwerben konnte und erwarb, bestand nur darin, daß er die einmal eingenommene umfassende Stellung unangestastet behauptete.

Wir verweilen nicht bei diesen Kriegshandlungen auf dem Continent; das Gewicht der Ereignisse des Jahres liegt innerhalb Britanniens.

Da mußte vor allem der Kampf zwischen den Eingebornen von Irland und den Engländern zu Ende geführt werden. Die Frländer hatten einen französischen General, der sich im Kampfe mit den Protestanten einen Namen erworden, von dem man erwartete, daß er der Entzweiung der Frländer zum Trotz die Einheit der Action erhalten würde, St. Ruth, und einige andere französische Offiziere an ihrer Spize, sonst keine auswärtige Huste: in dem englischen Heere stellte sich noch einmal die germanische Wassengemeinschaft dar, welcher die großen Entscheidungen wie in England und Schottland, so auch in Frland bisher zu danken waren.

Anfangs ift Wilhelm III zweifelhaft gewesen, ob er nicht ben Grafen Meinhard Schomberg, ber an ber Bonne den entscheidenden Schlag geführt hatte und als ber am vielseitigften ausgebildete General ber Armee betrachtet wurde, mit dem Oberbefehl für den neuen Waffengang betrauen follte. Aber Schomberg war zugleich rauh, eigenfinnig, und rudfichtslos 'im Commando. Zulett wurde ihm doch Baron Ginkel vorgezogen, ber eigentlich schon im Besitz war, bas Land kannte, und besonders für sich hatte, daß er sich mit andern Generalen vornehmer Herkunft, wie bem Pringen. Ferdinand Wilhelm von Würtemberg, gut zu stellen wußte. Auf ein eifriges Zusammenwirken Aller aber tam fast bas Meiste an. Denselben Zweck hatte Rönig Wilhelm bei einigen Beränderungen, welche er unter ben übrigen Generalen vornahm, im Auge. Die, welche unter einander entzweit waren, wurden entfernt und durch Andere ersetzt, unter ihnen General Madan, der jest sein Werk in Schottland vollendet zu haben schien. Dieser versichert, die Absicht sei auf das beste erreicht worden, die Urmee, aus vier oder fünf verschiedenen Nationalitäten bestehend, vollkommen einmüthig gewesen: im Kriegsrath habe es zwar oft verschiedene Meinungen gegeben; aber nach gefaßtem Beschluß habe fich Jeder beeifert, benselben zur Ausführung zu bringen.

Die Armee vereinigte sich vor Athlone, bem am meisten centralen von den befestigten Bläten in Frland, von dem man wohl gefagt hat, daß er die hauptstadt der Insel zu sein verdiene. Die englische Balfte ber Stadt, auf ber Seite von Leinster, fiel ohne Mühe in ihre hände. Desto schwieriger war es, die andere anzugreifen, die burch ben Shannon gebeckt wurde. St. Ruth war mit ber ganzen Macht von Irland in der Nähe, um den Uebergang zu verhindern und die Teste zu behaupten. Zuweilen meinten die englischen Generale ju viel unternommen zu haben: fie erschraken vor dem Gindrud, ben ein unglücklicher Ausschlag ihres Unternehmens auf Irland, England und in ganz Europa haben werbe. Deutsche Nachrichten schreiben es bem Prinzen von Bürtemberg zu, daß eine Furt entdeckt murde, welche ben Uebergang möglich machte: er felbst habe sich auf ben Schultern zweier Grenadiere hinübertragen laffen und alebann, ben Degen in ber Fauft, an bem Sturm Theil genommen 1). Diesmal gelang berfelbe. Die jungen Frländer, die eben erst eingestellt waren, um fich bier an das Feuer zu gewöhnen, leisteten nicht so nachhaltigen Widerstand, wie die alten Truppen vor dem Jahre in Limerick. Die Stadt wurde am 30. Juni 1691 genommen.

Man begreift es, wenn St. Ruth nach dieser Erfahrung seinen Ruf nicht wieder in Vertheidigung unzureichender Beselstigungen auf das Spiel setzen wollte; dagegen gedachte er den auf dem Wege nach Galway vorrückenden Feind im offenen Felde sesten Tußes zu erwarten. Er hatte bei dem Castell Agrim eine durch Moräste und Engpässe gedeckte Stellung genommen. Hier griff ihn Ginkel am 12. Juli mit einem durch Artillerie und selbst an Fußvolk überlegenen Heere an. Es rückte jedoch anfangs zu hitzig vor und wurde von den Oragonern und Mussetieren St. Ruth's, die sich zwischen den Gräben und Hecken mit Leichtigkeit bewegten, zurückgetrieben, sogar dis unter seine Batterien, die dann schweigen mußten, um nicht mit den Feinden die eigenen Bataillone zu treffen; auch das Castell Agrim hielt sich; die Schlacht war wenigstens noch nicht entschieden, als St. Ruth von einer Kanonenkugel getroffen und getödtet wurde <sup>2</sup>). Hierauf verloren

<sup>1)</sup> Personalien im Anhang zu ber auf Ferbinand Wilhelm gehaltenen Leichenrebe, bie mir von Stälin freundlichst mitgetheilt worben find.

<sup>2)</sup> In dem französischen Schlachtbericht heißt es: nous eames toujours une espèce d'avantage. Macan läßt St. Ruth bald im Ansang des Treffens

bie Frländer, die sich noch einmal vortrefslich geschlagen hatten, die seste Direction und zugleich den Muth: bei dem erneuerten Angriff Ginkels wurden sie in wilder Flucht auseinandergesprengt. General Macap, der vielleicht das Meiste zum Siege beigetragen hatte, schreibt benselben doch einer unmittelbaren Fügung des himmels zu.

Nach dem Tode St. Ruths war kein irländisches Heer im Felde zu halten. Auch die Schaaren, welche sich um Balderik D'Donnel, von dem sie die Wiederherstellung Frlands erwarteten, gesammelt hatten, lösten sich auf.

In der Kirche St. Patrick zu Dublin hat man über dem Denkmal Schombergs die Rugel angebracht, durch welche St. Ruth umgekommen sein soll. So ist das Gedächtniß der beiden Schlachten vereinigt, durch welche Irland der Herrschaft der Engländer und der protestantischen Staatsgewalt wieder zurückgegeben worden ist. Die Jahrestage der Entscheidung, der erste und der zwölfte Juli, erwecken noch heute die entgegengesetzten Leidenschaften der Parteien.

Einzig und allein durch die Waffen war jedoch der Kampf auch in Frland nicht zu Ende zu führen. Der Nativismus, ber, wie berührt, eine Art von militärischer Stammesorganisation versucht hatte, war niedergeworfen. Wilhelm III hatte in der ersten Declaration, die er in Frland publicirte, den Führern des Aufruhrs, also zugleich den Häuptern der Septs fortgesetzten Krieg angekundigt, dem gemeinen Soldaten bagegen, ben Landleuten und Bürgern volle Berzeihung, tvenn sie die Waffen niederlegen und sich seiner Regierung unterwerfen wurden. Das ist wohl eins der wirksamsten Mittel gewesen, um die Geschlechterverfassung zu sprengen. Aber es gab noch ein anderes Cament, das den Widerstand der Frlander zusammenhielt: bie Religion. Der König, der die Spiscopalisten in Schottland und bie Presbyterianer in England in seinen Schutz nahm, entschloß sich, auch den Katholiken in Frland die Sand zu bieten. Der Unkundigung einer allgemeinen Amnestie für die, welche sich unterwerfen würden, wurde jest die Versicherung hinzugefügt, daß den Katholiken die Ausübung ihrer Religion feine Berfolgung jugiehen follte. Die Regierung machte fich anheischig, bei dem Parlament, das man sobald wie möglich berufen werde, dafür zur forgen, daß diese Zusage beftätiat würde.

Ginkel, ber nach ber gewonnenen Schlacht gegen Galway vor-

fallen, bas ichon am Mittag begann; nach bem frangöfischen Bericht fiel er gegen 7 Uhr Abenbs.

rückte, schickte einen Trompeter mit dieser Proclamation an die Besatzung. Und ohne Zweifel hatte sie hier eine ihrem Zweck entsprechende Wirkung. Der Gouverneur verstand sich zu einer Capituslation, in welcher der Garnison und der Bürgerschaft diese Bersprechungen in unzweideutigen Ausbrücken erneuert wurden. Als die Motive seines Entschlusses giebt er nicht allein den schlechten Zustand der Festungswerke an, sondern auch den üblen Willen der Bürgersschaft, die zum Theil aus Protestanten bestand, und vor Allem die Unlust der Soldaten, sich ernstlich zu vertheidigen 1).

Der Impuls der Eroberung, der ganze Nachdruck der Bertheidigung traf nun nochmals bei Limerick zusammen; doch hatten die Ereignisse, durch die jest auch Connaught überwältigt mar, eine große Beränderung der Stimmung hervorgebracht. Offiziere, die eben noch geschworen hatten, daß sie sich dem Prinzen Wilhelm von Oranien niemals unterwerfen wurden, hörte man boch ben andern Tag fagen, daß eine Abkunft nothwendig sei. Unter den Engländern meinten Biele, daß die Sache mit der Schärfe des Schwertes ausgemacht und feinerlei Bedingung nachgegeben werben burfe. Aber die Regierung war nicht dieser Meinung; man könne sie nicht begen, wenn man das Elend des verwüsteten Landes und die Lage der europäischen Angelegenheiten ins Auge fasse. Die Stellvertreter König Wilhelms wünschten nichts mehr, als daß die Entscheidung noch vor dem Gin= tritt der schlechten Jahreszeit erfolge 2); sie wollten nicht erwarten. daß etwa noch einmal durch eine französische Hülfsmacht der Muth ber Frländer erneuert und belebt würde.

Die Belagerung hatte einen regelmäßigen aber langsamen Fortgang. Noch einmal kamen ihr die Werke zu Statten, die einst Freton aufgerichtet hatte. Worauf Alles ankam, Ginkel, durch den Prinzen von Würtemberg und bessen Ansehen bei den Truppen energisch unterstützt, überschritt den Shannon im Angesicht des Feindes. Unter der Führung eines Gefährten St. Ruths, des Generals d'Usson, leisteten die Frländer dennoch gute Gegenwehr; aber die Vertheidigung war unaufhörlich mit inneren Zwistigkeiten durchsett. Je mehr die Franzosen auf Fortsetung des Krieges drangen, um so mehr wandten sich die Frländer von ihnen ab. Unter dem Namen Thronnels, der um diese Zeit starb, als sein Testament, ward eine Flugschrift in Umlauf

<sup>1)</sup> Le peu de disposition, qu'il voyoit dans les troupes, de faire une bonne défense, les mauvaises intentions des bourgeois.

<sup>2)</sup> Schreiben von Coningsby bei Harris 336.

gefett, in welcher es für eine Chimare erklart wurde, wenn die Fren auf hülfe von Frankreich rechnen wollten. Denn wenn der König von Frankreich fie früher, als ihre Sache gut gestanden, so wenig unterstütt habe, wie lasse sich ausreichender Beistand jett von ihm erwarten, da beinahe Ales verloren und das Bedürfniß ungeheuer sei? Ludwig XIV suche die Sache nur zu seinem Vortheil noch eine Weile hinzuziehen: man werde zulett genöthigt sein, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben 1). Als Ginkel noch eine wichtige Bosition genommen hatte, durch welche die Verbindung der Belagerten mit ihrer Cavallerie abgeschnitten wurde, zögerten die irländischen Führer nicht länger, ohne Vorwissen d'Ussons eine Unterhandlung zu eröffnen. Der Mann, der zuerst ben Gedanken gehabt hatte, daß sich Frland für sich selbst vertheidigen könne, Sarsfield, mar jett wieder der erste, der eine Capitulation für rathsam erklärte, so lange es noch nicht vollkommen entwaffnet sei. Gin Stillstand wurde geschlossen: Geiseln von beiden Seiten gegeben, und eine Berhandlung eröffnet, beren Bebeutung darin liegt, daß nicht allein von der Stadt und Festung Limerick, sondern von der gesammten irischen Population die Rede war. Die Frländer forberten Unfangs freie Religionsübung und Gleichheit der politischen Rechte beider Bekenntnisse. Daß fie das erreichen würden, haben fie wohl selbst nicht erwartet. Ginkel konnte nur auf den Grund der Proclamation der Regierung, die er ihnen hatte zugehen lassen, mit ihnen unterhandeln; die darin enthaltenen Rusagen aber faßte er so weit, als es möglich war. ländischen Ratholiken wurden die mit den Gesetzen von Frland vereinbaren Rechte zugestanden, wie sie sich ihrer unter König Carl II erfreut hatten. Und gewiß ist es, daß ihnen damals keine Gidesleistungen auferlegt wurden, welche mit ihrer Religion in Widerspruch gewesen waren: auch jetzt sollten sie nur ben Eid der Treue, nicht ben bes Supremats leisten. Das Resultat bes Kampfes war, daß die Frländer und Katholiken auf die Erwerbung der Selbständigkeit, für die sie bie Waffen ergriffen hatten, Bergicht leisten mußten; aber auch ber Protestantismus konnte es nicht zu ber exclusiven Herrschaft bringen, die Bielem im Sinne lag. Daß die Ueberlieferung ber letten Teste an Bedingungen zu Gunften ber Frländer geknüpft mar, gab bem natürlichen Rechte einen starken positiven Anhalt.

Denen, die auch unter diesen Umständen nicht in Frland bleiben

<sup>1)</sup> Ecrit, que les malintentionnés ont publié sous le titre de testament du Milord Tyrconnel. In ben frangofischen Bapieren vom September 1691.-

wollten, gestattete die Capitulation, nach Frankreich zu gehen. Es waren ihrer etwa 12,000 Mann: sie wurden alle in Regimenter zu Fuß und zu Pferd formirt. Als sie anlangten, ist Jacob II selbst herbeigekommen, um über sie Revue zu halten und an ihrer Formirung Theil zu nehmen. Auch Sarssield war unter ihnen, der zwar für die Unterwerfung des Landes unter die unbedingte Nothwendigkeit gewesen war, aber persönlich dem angestammten König seine Treue nicht brechen wollte.

## Drittes Capitel.

## Parlamentarische Bewilligungen. Glencoe.

Nun erst war Großbritannien und Frland wieder ein Reich, wie andere Reiche. Die neue Regierung beherrschte es in seiner Integrität, und konnte nun ihre ganze Kraft in den allgemeinen Krieg werfen.

Der König, das Parlament, die Cith und der größte Theil der Nation waren gleich bereit dazu. Als der König am 22. October 1691 die Parlamentssitzung eröffnete, gedachte er nicht des guten Ausganges der Unternehmungen gegen Frland, er knüpfte die Bemerkung daran, daß er denselben als eine Bürgschaft künftiger Successe betrachte, wenn nur das Parlament unverweilt ihm seinen Beistand gewähre. Für den nächsten Feldzug forderte er eine eben so starke Flotte, wie die vom vorigen Jahr, und eine noch stärkere Landmacht; denn man müsse sich nicht allein zur Abwehr, sondern selbst zum Angriff auf den Feind fertig machen. Die Rede ward hie und da durch lauten Beisall unterbrochen. Aus den Abressen der Hauptstadt und der Commons sieht man, daß die öffentliche-Stimmung den Wünschen des Königs entsprach.

Aber auch bas Busammenwirken hatte seine Bedingungen.

Die Stuarts hatten auswärtige Verwicklungen möglichst vermieden, weil sie besorgten, daß das Parlament, gegen seine dafür unentbehrlichen Bewilligungen, die constitutionellen Zugeständnisse fordern würde, welche sehr unbequem fallen durften. Wilhelm III konnte diese Rücksicht nicht hegen. Denn sein erstes Unternehmen war auf die Herbeiziehung des Parlaments zu dem europäischen Kriege, mit dem er umging, berechnet gewesen; das Parlament sah in demselben seine eigene Sache. Aber das hinderte nicht, daß nicht

و.ز.

bas Parlament dabei doch auch allezeit auf eine Erweiterung seiner Rechte, oder auf eine Festsetzung derselben in dem jetzt vorwaltenden Sinne Bedacht genommen hätte. Alle seine Sitzungen enthalten zusgleich Acte der parlamentarischen Autonomie, die ihre besondere constitutionelle Tragweite haben.

In der Sitzung von 1691 trat die alte Meinung wieder auf, daß die Macht von England nur auf die Flotte gegründet, von ber Theilnahme an dem continentalen Kriege so viel wie gang abgesehen werden sollte. Clarges wurde beiberlei Rieberlande, die spani= schen wie die vereinigten, aufgegeben haben, wenn den Engländern bie Herrschaft zur See gesichert bliebe. Damals aber lagen die Umstände nicht fo, daß fich diefer Gebanke vielen Beifalls hatte erfreuen tonnen. Treby bemerkte, mit Holland wurde auch die hollandische Marine in die Hände der Franzosen fallen: wie würde dann die englische einer französisch-holländischen gegenüber sich auch nur behaupten können? Die Deputirten der westlichen Grafschaften, die durch die französischen Kriegsfahrzeuge am meisten bedroht worden waren, erklärten sich am lebhaftesten gegen eine Uenderung der bis= herigen Politik. Mit .lautem Ruf verlangten fie Schluß der Debatte und Abstimmung. Der Sprecher zögerte einen Augenblick, fügte fich aber dem ungestümen Berlangen. Der Beschluß war, daß eine Armee von 64,924 Mann, genau die Zahl, mit welcher der Anschlag der Regierung abschloß, im nächsten Jahre erforderlich sei, um den Frieden bes Landes zu sichern und ben Krieg gegen Frankreich mit Nachbruck zu führen. Und ba fich hierüber ein Zweifel erhob, so setzte man in einer zweiten Resolution fest, daß diese Zahl nur die gemeinen Soldaten begreifen sollte. Für die Offiziere — unter welchem Titel man Sergeanten, Corporale, felbst Tambours und Fouriere begriff, so baß ihre Zahl für die niederländische Armee auf 8000 stieg - wurde eine besondere Bewilligung ausgeworfen 1). Auch der Versuch, den Sold ber fremden Truppen in englischem Dienst zu verringern, mißlang. Die Ueberzeugung, daß bas eingeschlagene System für bie Sicherheit und bas Ansehen von England bas befte fei, baß man die Riederlande behaupten und die geschlossene Coalition aufrecht halten muffe, behielt im Parlament die Oberhand.

Eben mit diesen so reichlichen Bewilligungen stand nun aber

<sup>1)</sup> on regarde cette resolution des communes comme la marque la plus indubitable de leurs bonnes intentions pour la cause publique (Bennet 1./11. Dez. 1691).

eine Neuerung von ber größten Tragweite, ju Gunften bes parlamentarischen Interesses, in Verbindung; man nahm das Recht in Anspruch und erwarb es, die Boranschläge ber Regierung für ben Dienst bes nächsten Jahres zu prüfen und nach Befinden zu ermäßigen. Dhne das Parlament hatte ber König bei feinem knapp bemeffenen Einkommen feinen Schritt thun können; er war von dem auten Willen deffelben mehr als irgend ein früherer König abhängig. Das Parlament begnügte sich nicht mit Gewährungen in Bausch und Bogen; es prufte Forderung und Bedürfniß bei jedem einzelnen Zweig; in dieser Form für die verschiedenen Theile des Kriegsheeres felbst machte es seine Bewilligungen; auch in diesem Augenblick hat es für den Dienst zur See und zu Lande wesentliche Beschränfungen festgesett. Die alte Rampfgenoffenschaft zwischen Rönig und Barlament hatte fich wieder hergestellt; aber ber Unterschied ber Zeiten lag barin, daß das Parlament nun unendlich mehr eingriff, als früber. Der Grundsat war, daß bas Unterhaus das Bolf repräsentire und das Geld desselben nicht vergeuden lassen dürfe.

Hiermit ist es keinestvegs ibentisch, hängt aber boch auf bas genqueste damit zusammen, daß das Unterhaus sich eben so wohl die Controle über die Verwendung der bewilligten Geldmittel vorbehielt. Schon einmal, unter Carl II, bei bem ersten holländischen Krieg, war es versucht worden; ein großer Minister war darüber mit bem Barlament zerfallen und alsbann gefturzt worden, weil er fich biefem Anspruch nicht fügen wollte; jest wurde er durchgeführt. Eine Commission zur Brüfung ber Rechnungen wurde aufgestellt. welche die Einnahmen und Ausgaben mehrerer Jahre vor ihr Forum jog und ju ben bitterften Bemerkungen Unlag fand. Die Rechnungen waren lückenhaft, die beigebrachten Belege unzureichend; von der Form ging man zu bem Inhalt fort; besonders an dem Artifel über die geheimen Fonds nahm man Anstoß, weil sie zu Bestechungen der Mitglieder des Barlaments gemigbraucht würden. Die Minister hatten bem gegenüber einen schweren Stand. Unter anderm fam es zwischen bem Staatssecretar John Lowther, ber ber Commission vorwarf, bak fie ber Nation blauen Dunft vormache, und einem Mitglied berfelben zu einem heftigen Wortwechsel, ber zu einer Art von Herausforderung führte 1). Lowther, der sein Umt mit möglichster Application ver= waltete, pochte barauf, daß ber König, von dem alle Autorität im

<sup>1)</sup> Bonnet: Le dialogue ne finit que par une espèce de defi. Macaulay (ch. XVIII.) theilt eine harafteristische Stelle aus einem Schreiben

Staat ausgehe, mit ihm zufrieden sei, und wollte sich nicht bon Menschen mißhandeln laffen, beren haß alle bie verfolge, die mit der Ausübung berselben betraut seien.

Das aber war nun einmal die Lage der Minister jener Zeit, die von dem König mit ihrer Amtsgewalt bekleidet wurden, aber den Gebrauch derselben vor einer popularen und factiosen Versammlung zu rechtfertigen hatten.

Und zwar nahm bas Unterhaus biefe neuen Befugniffe ausschließend in Besitz. Die Lords meinten wenigstens ein Recht ber Mitwirfung bei ber Bilbung ber Commission zu besithen; aber bie Commons verfnüpften bie Ernennung berfelben mit einer gur Aufbringung ber bewilligten Summen erforderlichen Geldbill, welche bie Lords nicht zu verwerfen wagen burften. Die Auflagen, zu benen man schritt, waren abermals fehr brudenb. Go viele Klagen bie Grundsteuer auch hervorrief, so wurde sie bennoch erneuert. Den mannichfaltigsten Bedenken zum Trot schritt man zu einer nochmaligen Erhöhung der Accise. Und da diese beiden Auflagen das Eingehen ber bewilligten Summen noch nicht ficherten, so gewannen es die Commons über sich, zu ber beschwerlichsten aller directen Auflagen, einem Ropfgeld, zu greifen. Es follte viermal im Jahre, verschieden nach ben verschiedenen Classen, eingezogen werden; ben Ertrag berechnet man auf 1,300,000 Uf. Diese Bill war es, welcher eine Claufel über bas Fortbestehen der damaligen Commission zur Brüfung der Rechnungen angeschlossen wurde, die sonst von den Lords ohne Zweifel verworfen ware, und die auch jest vielen Unftand fand. Man fürchtete ichon zu einer kurzen Prorogation des Parlaments genöthigt zu fein; aber auch eine folche wurde bei ber Stimmung ber beiben Barteien gu feinem Resultat geführt haben. Die Lords enschlossen fich, nachaugeben: aus Mudficht wie fie fagten, auf die imminente Gefahr, bie ber Nation und einem großen Theil ber Christenheit drohe, wenn entweder die Bewilligung der Subsidien, oder Er. Maj. Reise nach bem Continent verzögert werden sollte 1). Am 23. Februar ward biefer Beschluß gefaßt; die Bill passirte ohne Amendement. Am 24. erschien ber König im Oberhause und erhob sie in ber bamaligen Form zum Geset; König und Königin, so rief ber Clerk in

Lowthers mit. Sollten sich aber bie Worte bei Gren (IX, 129) was ready to faint away nicht vielmehr auf ein bort eben ermähntes Accident Thomsons beziehen?

<sup>1)</sup> Journals of Lords XV, 90.

altfranzösischer Sprache, danken ihren Unterthanen, nehmen ihre Bewilligung an, und wollen es so. Aber nicht allein mit diesen, auf das vorliegende Geldbedürfniß bezüglichen Deliberationen und Beschlüffen war das Parlament beschäftigt. Es ging noch mit andern Festsetzungen um, durch welche auch die Prärogative des Königs nach andern Seiten hin beschränkt werden follte. Man tam auf die Bestimmung der Confiscation in Frland zum Zweck des Krieges zurück: Vorschläge lagen vor, um gewisse militairische Befugnisse bes Königs und seiner Kriegsbefehlshaber zu beschränken. Das Wichtigste war eine Bill, durch welche nach einem bei dem Settlement gefaßten, aber zurückgebrängten Vorhaben ber Richterstand von der Verwaltung unabhängiger gestellt, namentlich die Besoldungen alle Vierteljahr ohne fönigliche Ordre ausgezahlt werden sollten; sie hatte schon die Beiftimmung beiber Säufer und lag bem König zur Bestätigung vor. Es war die erfte Bill, der er seine Genehmigung nicht zu ertheilen entschlossen war. Um dem Aufsehen zu entgehen, das daraus erfolgen mußte, und zugleich jene Discussionen zu vermeiden, ergriff er ben Ausweg, die Seffion zu schließen. In dem Unterhause hatte man bas noch nicht erwartet; man war überrascht und nicht wenig mißvergnügt darüber.

So viel fehlte baran, daß es zu einem vollen Einverständniß zwischen dem König und dem Parlament gekommen wäre, und unaufpörlich agitirten die Parteien und leitenden Männer gegen einander; bei den Angriffen, die Russel wegen seiner Führung der Seemacht in dem letzten Jahre erfuhr, kam es einmal zur Bildung zweier neuer Parteien, der Caermarthens (nach dem Titel, den Osborne damals trug) und Russels, die nur keine Festigkeit erlangen konnte; allein in der Hauptsache, welche für die Geschicke der Welt Bedeutung hatte, war man einmüthig. Die Summen wurden slüssig, welche zu einem nachdrücklichen Krieg zu Land und See nothwendig waren; die Subsidien wurden gezahlt, welche dazu gehörten, um die Coasition in Deutschland und in Italien in Thätigkeit zu bringen.

Die in Frland beschäftigt gewesenen Truppen bei weitem zum größten Theil, 18 Regimenter zu Fuß, 11 zu Pferd, 3 Dragoner, sammt den dänischen Hülfscorps, wurden nach den Niederlanden übergeschifft. Unter denen, die zurückblieben, duldete man doch keine Eingeborne. Alle die, welche nicht in den Artikeln von Galway oder Limerick begriffen waren, wurden aufgefordert, wenn sie des Friedens theilhaftig werden wollten, ihre Waffen den Sheriffs auszuliefern. Die Freibeuter, jene Rapperees, die sich im Kriege furchtbar gemacht

und seitbem in die Sümpfe ober Berge geflüchtet hatten, entschlossen sich wenigstens zum größten Theil, der Proclamation Folge zu leisten und den Schutz anzunehmen, den man ihnen darbot 1). Allmählich wurde die Regierung wieder Meisterin des Landes.

So richtete sie nun auch ihr Augenmerk auf die Pacification von Schottland, und zwar in doppelter Rücksicht, in Bezug auf die religiösen Differenzen und auf die nationalen Antipathien in den Hochlanden.

In dem schottischen Parlament von 1690 hatte bas presbyterianische System die Oberhand vollkommen behalten; die Berfaffung der Nationalassembly war wieder hergestellt worden. Es war ber Umschwung eines geiftlichen Bürgerfrieges. Bon ben Geiftlichen, welche bei ber Restauration ihre Stellen verloren hatten, waren noch ihrer sechstig am Leben; sie wurden nicht allein wiederhergestellt, sondern sie bekamen die Leitung ber firchlichen Geschäfte in die Sande. Dagegen wurden die Episcopalisten, die bisher die Oberhand behalten hatten, verfolgt; fie follten felbst von den öffentlichen Memtern ausgeschlossen bleiben. Damit war ber König schon an sich nicht einverftanden. Er fah in der presbyterianischen Verfassung nicht die einzig wahre Verfassung der driftlichen Rirche; er wollte fie nur als burch die Gesetze eingeführt anerkennen, so gut wie die episcopalistische von England. In diesem Sinne verwarf er es, wenn man forderte, bag ben Unstellungen immer eine Prüfung des religiösen Bekenntniffes vorangehen und bas episcopalistische ausgeschlossen werben follte; ihm genügte es, wenn dabei nur bie Bedingung der Unterwerfung unter die eingeführte Regierung und Kirche aufgestellt und angenommen wurde 2). Mit der Nationalassembly gerieth er sofort in den alten Hader der früheren Regierungen. Er nahm das Recht ber Krone, fie zu vertagen und aufzulösen, das sie nicht anerkannte, in Anspruch, und gleich in der ersten Versammlung (Nov. 1690) tam er in ben Fall, es auszuüben. Die Episcopalisten erboten sich den Eid ber Treue zu leisten, wofern man fie glimpflich behandle, ungefähr wie es der König forderte; aber parlamentarisch war das nicht durchzuseten. Melville hatte es niemals ernstlich in Anregung gebracht; er würde gefürchtet haben, sich mit seinen Anhängern zu entzweien.

<sup>1)</sup> under penalty to be persecuted with the utmost severity. Sarris 355. And ber Gazette.

<sup>2)</sup> His Majesty's remarques upon the act for settling church-government in Scotland. Melville papers 436.

Dem König blieb kein anderes Mittel, als die Ausübung der höchsten Gewalt in die Hände eines Mannes zu legen, der seinen Ideen anshing. Er ersah sich dazu John Dalrymple. Die Spiscopalisten brachen hierauf ihre Verbindungen mit Jacob II ab; einem gemäßigten protestantischen Regiment in Schottland sich zu unterwerfen, trugen sie kein Bedenken.

Eine heilsame und unvermeibliche praktische Auskunft, aber in offenbarem Widerspruch mit den parlamentarischen Festsetzungen, wie ja auch die Toleranz in Irland außerhalb berselben lag, und die Einführung der latitudinarischen Bischöfe in England eine Ausübung des Supremats in sich schloß, die keineswegs mit den Ideen der Hochstirche im Einklang stand. Doch regte sich im Moment Niemand dagegen. Alles war von der unbedingten Nothwendigkeit durchdrungen, einem mächtigen, unternehmenden, unaushörlich beweglichen Feinde gegenüber, alle offenen Kundgebungen der Widersetlichkeit, die ihn einladen konnten, zu verhüten.

Das war benn auch ein mitwirkender Anlaß zu einer Handlung, bei welcher die Zeitgenoffen an dem König irre wurden, und die ihm die Nachwelt zum größten Borwurf gemacht hat.

Die Hockländer waren und blieben unerschütterliche Anhänger bes Känigs Jacob; doch ließen sie ihn wissen, sie würden zur Unterwerfung gezwungen sein, wenn er ihnen keine Unterstützung verschaffe. Im Jahre 1691 machte es Jacob II noch einmal möglich, ihnen von Nantes aus ein Schiff, das mit Lebensmitteln befrachtet war, zuzuschien, auf dem sich Diejenigen einschiffen sollten, welche sich schlechterzdings zum Gehorsam gegen den Feind nicht verstehen könnten: an sich aber, so fügte er hinzu, werde er es Niemandem verargen, der sich nothgebrungen äußerlich unterwerfe und sich ruhig verhalte; er zweisse nicht, daß er ihrer Herzen und selbst ihrer Arme sicher sei, sobald sich die Gelegenheit darbiete, sich für ihn zu erheben 1): die Zeit werde kommen, wann der allerchriftlichste König im Stande sein werde, seine Schiffe in eine so weite Entsernung abgehen zu lassen; was dann geschehen solle, davon werde er ihnen rechtzeitig Nachricht geben. Hierauf beruht es, wenn bald hernach die Clans auf die

<sup>1)</sup> being perfectly assured of their hearts in all times and doubted not of their hands too, when the condition of their affairs should require, then to appeare for him. Auszug aus einem Schreiben: Life of James II, 469.

Anerbietungen eingingen, welche ihnen die Regierung machte. Barbarenweise zeigten fie fich fehr empfänglich für bas Gelb, bas man ihnen anbot. Wilhelm III fündigte Allen, welche fich bis zum erften Januar 1692 entschließen wurden, ihm den Gib der Treue zu schwören, für ihre begangenen Frevel Berzeihung an. Es waren wohl nicht bie Schlechtesten, welche zögerten, von ber Erlaubnig Gebrauch ju machen, die ihnen ihr angestammter König gab, und sich bem zu unterwerfen, ben fie nicht für ihren rechtmäßigen Fürsten hielten: aber unerträglich war boch ber fortwährende Räuberfrieg, ben fie in ben Hochlanden führten, welcher eine allgemeine Agitation und in Jacob II. die Hoffnung auf ihre Erhebung zu feinen Gunften rege crhielt 1). Unter biefen Umftanben hat bann Wilhelm III bie Weifung gegeben, ben Säuptling, ber fich am hartnädigften bewies und bie widerwärtigsten Feindseligkeiten ausübte, M'Jan Macbonald von Glencoe, wenn er sich von den übrigen absondern lasse, mit seinen Leuten geradezu auszurotten; wie er sagte, zur Behauptung der öffentlichen Gerechtigkeit, und wie ber Staatssecretar für Schottland, ber sein volles Bertrauen genoß, Dalrymple hinzufügte, um gerechte Bergeltung auszuüben und ein Erempel zu ftatuiren. Daß ber König die Orbre unterschrieben haben sollte, ohne sie zu lesen, ist eine schwache Entschuldigung und fast eher eine andere Urt von Unklage gegen ihn; benn die Cache mar fo wichtig, daß er bavon Kenntnig nehmen mußte. Und die Mitglieder ber Regierung waren sogar bamit zufrieden, baß Macdonald den Termin der Unterwerfung wenigstens nicht punktlich einhielt; er hat sich im letten Augenblick vor dem militärischen Befehlshaber gemeldet, nicht wie er gesollt hätte vor dem Sheriff was erst einige Tage später geschah. Der schottische Staat behielt bas formelle Recht, die Manner von Glencoe als öffentliche Feinde zu behandeln; er übertrug die Ausübung deffelben der alten Gegenpartei ber Macdonalds, ben Campbells von Argyle's Regiment. Demgemäß erfolgte die entsetlichste Execution. Die Truppen waren als Freunde aufgenommen worden, der Führer, der in einem verwandtichaftlichen Berhältniß zu M'Jan Macdonald stand, genoß erst die Gastfreundschaft besselben; am nächsten Morgen ward M'Jan indem er sich an= schickte, einen ankommenden Offizier zu empfangen, erschoffen. Der

<sup>1)</sup> Propositions for a landing in Scotland end of Decbr. 1691 or the beginning of January 1692: The highlanders should be warned to be in readiness to take arms on the first notice. Macpherjen I, 394.

Mord breitete sich über die benachbarten Ansiedlungen aus: man schoß auf Familien, die sich eben an dem angezündeten Feuer erwärmten; angeborne Barbarei und Stammeshaß vollzogen die Rache des Staates, d. i. der in demselben siegreich gebliebenen Partei. Die Gebirgsthäler von Glencoe, deren dunkle Großheit der Reisende bewundert, pflanzen das Andenken an diese Begebenheit von einem Geschlechte auf das andere fort.

## Viertes Capitel.

## Der Krieg in den Jahren 1692, 93. Schlacht von La Sogne.

So stand es in Britannien: die großen Parteien, auf welche Jacob hatte rechnen können, waren allenthalben auf eine ober die andere Beise überwältigt, die parlamentarischen Beschlüsse zur Fortsetzung des Krieges gefaßt, die Armeen in ihrem Bestand gesichert, und neue große Rüstungen im Gange: als die Franzosen sich entschlössen, eben jetzt einen ernstlichen Bersuch zur Zurücksührung des geflüchteten Königs zu machen.

Was sie bazu vermochte, war zweierlei. Einmal: sie empfanden, daß der Landfrieg sie nie zu ihrem Ziele, einem Frieden mit Abtretung der Reunionen, führen werde. Einer der vertrauten Rathgeber des Königs und der Minister, Chamlah, erinnerte einmal an das alte Wort, daß man die Römer nur in Rom besiegen könne;— aber das Umgekehrte, fügte er hinzu, gelte von Deutschland: man müsse erst Holland und England durch einen resoluten Angriff zur See dahin bringen, den Frieden zu fordern, dann werde auch Kaiser und Reich gefügig werden 1). Vornehmlich gegen England, von dem der Krieg hauptsächlich unterhalten wurde, war hierbei das Absehen gerichtet. Noch ward die französische Flotte als allen andern über legen betrachtet: sollte ihr nicht ein ähnliches Unternehmen gelingen können, wie einst vor 25 Jahren der holländischen Flotte unter Cornelius de Witt? Wie dies Unternehmen damals den Frieden her vorgebracht habe, so könne es nochmals geschehen.

1) Chamian: on metra les Allemands plus aisément à la raison par l'Angleterre et par la Hollande que dans l'empire. Le roi ne sauroit trop faire entreprendre par sa flotte contre ces deux nations pour les obliger à demander la paix. Bei Rouffet IV, 419.

Das andere Motiv lag doch in dem Zustand von England selbst. In diesem Augenblick war in der Partei Wilhelms III ein Zwiespalt ausgebrochen, der eine neue Aussicht für einen Angriff auf ihn ersöffnete. Es waren nicht mehr die Katholiken und alten Jacobiten, auch nicht mehr die Männer der Hochkirche und Nonjurors, welche eine Verbindung mit Jacob II suchten, sondern es waren Männer, welche den größten Antheil an der Revolution gehabt und sie hauptsfächlich durchgeführt hatten, Admiral Russel und der Herzog von Marlborough.

Russel konnte das Uebergewicht der Tories in der Administration und dem Parlament nicht ertragen; er hatte persönlich dabei zu leiden. Er war keineswegs zufrieden mit der constitutionellen Haltung des Königs, die seinen whiggistischen Ideen nicht entsprach. Und wie er denn niemals seinen Privatvortheil vergaß, so verhehlte er nicht, daß cr auch in dieser Beziehung Grund zum Mißvergnügen zu haben glaubte. Für alle seine Dienste habe der König weder ihm noch seiner Familie, noch seinen Freunden die Erkenntlichkett gezeigt, auf die sie wohl hätten rechnen dürsen; von Jacob II seien sie eigentlich bessendelt worden.

Kür Marlborough war der vornehmste Anlaß, daß ihm im militärischen Dienst Ausländer, wie Ginkel ober ber jungere Schomberg, vorgezogen, daß ihm selbst nicht die äußerlichen Ehren, die er verlangte, zu Theil wurden. Er regte die natürliche Antipathie der englischen Offiziere gegen die Fremden zu seinen Gunften an; er soll sie geradezu ermuntert haben, den ausländischen Generalen den Gehorsam zu versagen 1). Seine Differenzen mit Wilhelm III wurden noch daburch geschärft, daß sie mit einer Entzweiung ber Prinzessin Anna und der Königin zusammentrafen. Auch die Bringesfin hatte größere Vortheile für sich und ihren Gemahl erwartet, als ihnen zu Theil wurden. Zwischen ben beiben Schwestern find hierüber bie unangenehmsten Besprechungen vorgefallen. Der König, ber bas Verhalten ber Bringessin, ohne Zweifel sehr mit Recht. Marlborough und seiner Gemahlin, die bei der Prinzessin alles vermochte, zuschrieb, und dem zugleich Meußerungen des erstern hinterbracht wurden, von denen er fagte, er wurde fich darüber mit ihm schlagen, wenn er ein Brivatmann ware, entschloß fich, ihn plöglich aller seiner Aemter zu ent= setten: auch die Prinzessin ward aufgefordert, die Lady aus ihrem

<sup>1)</sup> de se lier ensemble et de refuser de leur obéir. So berichtet Bonnet 8. Fe<sup>6</sup>r. 1692. N.

Dienst zu entlassen. Darüber aber kam es zu vollem Bruch. Die Prinzessin behauptete, man habe kein Recht, ihr eine solche Anmuthung zu machen; sie verließ lieber den königlichen Palast, in welchem sie Wohnung genommen hatte, als daß sie sich dem Befehl hätte fügen mögen 1).

Jedermann wußte, daß die Durchführung der Revolution vor allem durch die Verbindung der beiden Töchter Jacobs II, den Uebertritt der Prinzessin Unna und Marlboroughs zu der Sache Wilbelms III gelungen war; man begreift, daß das in diesen Kreisen eingetretene Zerwürfniß die Hoffnungen der Jacobiten anregte. Unter den wenigen Ueberresten ihrer Correspondenz aus dieser Zeit findet sich doch ein Schreiben von Melsort, worin er die Hoffnung ausspricht, daß sich in dem getrübten Wasser ein guter Fischzug werde thun lassen?).

Brinzessin Anna gewann es über sich, an ihren Bater zu schreisben und ihn um seine Berzeihung zu bitten: sogar auf eine Berzsöhnung mit ihrer Stiesmutter, die sie haßte, nahm sie Bedacht. So wendete sich auch Marlborough an Jacob II, der ihm antwortete, er sei zwar der Schuldigste von Allen, aber er solle Berzeihung sinden, wenn er sich derselben durch die Dienste, die er leiste, würdig mache.

König Jacob hatte immer vorausgesagt, die Zeit werde kommen, in der Wilhelm III die mächtigen Großen, die sich ihm angeschlossen, nicht werde befriedigen und in Verbindung mit ihnen bleiben können. Denn er kannte ihre Ansprüche und ihre Reizbarkeit. Auf das beste bewährte sich das jetzt, da der Admiral der Flotte und der vorenehmste Offizier der Landarmee ihm die Rücksehr in seinen Gehorsam ankündigten.

Aber überdies durfte er auf eine große Zahl von Anhängern rechnen, welche nie geschwankt hatten. Nach seiner Entsernung aus Irland war ein Committee aus den Zuverlässigsten, die er selbst bezeichnete, gebildet worden, welche mit ihm auch dann noch in unzunterbrochenem Zusammenhang zu bleiben und seine Interessen zu wahren wußten. Es waren Männer dabei, wie Lord Brudenoll, welche sich zu ansehnlichen Geldleistungen für diesen Zweck verstanden. Undere ließen es sich angelegen sein, den Gesinnungsgenossen Stellen in der bewassenten Macht oder auch in der Abministration zu vers

<sup>1)</sup> Core, Marlborough I, 46 und Laby Sarah Marlborough's eigene Mittheilungen.

<sup>2)</sup> In ben Stuartpapere in Winbfor Caftle.

schaffen, die ihnen Macht und Einfluß gaben. In der Hauptstadt wollte man damals gegen 8000 alte Soldaten zählen, welche jeden Augenblick bereit seien, sich unter die Fahnen Jacods II zu schaaren 1). In den Provinzen wirkten legitimistische Ueberzeugungen mit dem Haß der Katholiken und Nonjurors gegen das neue Regiment zussammen. Aber auch mit den weiter abgewichenen Secten stand Jacod in Berbindung. Er ließ ihnen erklären, daß er an seiner Indulgenz seschalte, und, wenn er zurücksomme, keine Partei ergreisen, sondern als gemeinsamer Bater Aller handeln werde<sup>2</sup>).

Als nun, etwa im December 1691, Ludwig XIV die Frage an Jacob II richtete, was sich demnächst von einem Versuch auf Engsland erwarten lasse, antwortete der König mit der größten Zuversicht, daß er dadurch, wenn er sofort geschehe, auf seinen Thron zurückgeführt werden würde: die englische Regierung erscheine stark nach Außen, aber sie sei schwach im Innern, gegen den Angriss des legitimen Souveräns im eigenen Lande werde sie sich nicht behaupten. "Sobald ich einen Fuß auf den Boden von England setze", ruft er auß, "wird sich die Ueberlegenheit meiner Freunde über die Anhänger des Usurpators zeigen." Auch er bemerkte, daß das für Frankreich das rechte Mittel sei, in seinem großen Kampfe den Sieg davonzutragen: denn die Verdündeten würden allein durch das Geld von England in Stand gesetzt, den Krieg zu sühren, was England nicht einmal sehr empfinde; ein glücklicher Schlag gegen England werde die Allianz ausschen.

Von französischer Seite hat man sich auch selbständig Nacherichten aus England zu verschaffen gesucht. Die Fragen, die man an die des Landes kundigen Freunde richtete, verdienen Erwähnung, da sie die realen Machtverhältnisse betreffen, gegen die man anzuzgehen hatte. "Ob es wahr sei, daß das Parlament große Bewillizgungen gemacht habe, und ob der Betrag derselben einlausen, wo nicht, ob die Armee die Verzögerung ihres Soldes länger ertragen werde, — wo sie lagere, wie weit sie aus Eingebornen bestehe, — wie das Volk über Krieg und Frieden denke, ob es nicht durch den Druck der Auslagen zur Unzufriedenheit gereizt werde; — unter anderm auch, ob es nicht eine starke Partei unter den Preschsterianern gebe, die noch immer an eine Republik denke, und ob diese nicht dahin zu bringen wäre, sich dem König Jacob, wenn auch nur

<sup>1)</sup> Sir John Fenwick's Confession 1696.

<sup>2)</sup> Instruction to Mr. Ferguson bei Macpherson I, 392.

Dem Marschall und fünftigen Botschafter ist sogleich bamals ber Entwurf zu einem nach vollbrachtem Werk abzuschließenden Handelssvertrag zwischen Frankreich und England mitgegeben worden.

Im April und Mai waren nun die Gestade des nördlichen Frankreichs mit kriegerischen Vordereitungen erfüllt. Bellesonds berichtet, seine Infanterie sei vortrefflich im Stand, und voll von Eiser; die Cavallerie vielleicht noch besser; die Irländer mehr als vollzählig, ihre Offiziere überaus thätig und sehr fähig. Besonders rühmt er Berwick, der gesunden Berstand und Application zeige; aber auch Sarssield, der nicht nach persönlichen Vortheilen trachte, und einige Andere hatten seinen Beifall. In Irland besiegt, brannten die Irsländer vor Begier, ihren Ruf durch einen Angriff auf England selbst herzustellen. Jacob II hatte religiöse Missionen unter ihnen eingerichtet; die Franzosen fanden dies Beispiel nachahmungswürdig und suchten bei der Sinschiffung auch ihrerseits alles entsernt zu halten, was den guten Sitten nachtheilig sein könne.

Indem man alle Tage die große Flotte von Brest ankommen zu sehen hoffte, um die Transportschiffe zu geleiten, begann man bereits dei Havre und La Hogue mit der Einschiffung. "Wie glücklich werde ich sein", schreibt einer der Feldobersten, M. de Tessé'), "wenn ich einen ersten Brief vom Bord eines Schisses datire; dann wird ein zweiter vielleicht von der Küste von England folgen; möge es Gott gefallen, daß der dritte von London selbst datirt sein könne!" Die allgemein verbreitete Meinung war, daß sich in England eine große Partei bereit halte, dem König beizutreten, sobald er erscheine; dies Beispiel werde die Nation ergreisen; eine neue Revolution werde sich vollziehen, ebenso rasch wie die erste, aber zu Gunsten des legiztimen Königs. Jacob II malte sich aus, wie nach den ersten Bortheilen, die er davontrage, eine Deputation von London bei ihm erscheinen werde, um ihn zur Nücksehr auf seinen Thron einzauladen.

Noch hatte man in England feine Borstellung von dem schon bis nabe an seine Ausführung gediehenen Borhaben, als in einer an ber Küste von Kent gestrandeten Barke eine Correspondenz zwischen Abmiral Tourville und einem alten englischen Seemann gefunden wurde, die keinen Zweisel daran übrig ließ. Der Staatssecretär Nottingham theilte sie unverzüglich dem König mit, der bereits nach

<sup>1)</sup> Schreiben ber militarifchen Berwaltung, in tem frangofischen Ariegs-

ben Nieberlanden gegangen war 1). Bei bem Driginal bes Briefes findet fich eine Bleistiftnote, in welcher ber Kriegesecretar Blaitwait bie unmittelbare Resolution bes Königs vermerfte. Sie lautet, bas bie Regimenter (die zur Abfahrt nach bem Continent fertig waren) im Lande bleiben follten, auch die schottischen; die englische Flotte follfich unverzüglich versammeln, die hollandische wiederkommen. In bemfelben Ginn hatte ber englische geheime Rath, bem Nottingham bie Briefschaften vorlegte, bereits ebenfalls verfügt. Der Transport ber zur Ginschiffung bestimmten Truppen war fiftirt; fie murben jett bei Portsmouth zusammengezogen, wo man einen feindlichen Landungsversuch zunächst erwartete. In allen Grafschaften längs ber Rüste wurden die Landmilizen in Bereitschaft gesett, um bei bem erften Aufruf bem Jeind begegnen ju konnen. Man trug Corge, Die Bapisten und alle die, welche den Eid der Treue verweigert hatten, ju entwaffnen. In London wurden die Bedeutenbsten von Denen, die man für übelgefinnt und unzufrieben hielt, eingezogen, unter ihnen Marlborough und Lord Huntingdon, die man in den Tower brachte2). Nach allen Stationen der Flotte ergingen die erforderlichen Weifungen, in beren Folge sie fich gegen den 10. Mai bei ber Insel Wight bersammelte. In Rurzem vernahm man, daß auch die hollandische bereits in Gee fei, um ihre Bereinigung mit ber englischen ju boll: ziehen.

Das französische Unternehmen war darauf berechnet, daß man die englischen Küsten von Truppen entblößt und ohne den Schut ihrer Flotten sinden werde. Schon durch die raschen und energischen Borzehrungen, welche die englische Regierung traf, ward es beinahe unaussührbar. Bei der ersten Nachricht von der Vereinigung der beiden Flotten bemerkten die auf den jacoditischen Schissen anwesenden Engsländer, daß das Unternehmen wenigstens aufgeschoben werden, daß Tourville vorher mit dem Feind schlagen und ihn überwältigen müsse 3).

<sup>1)</sup> Nottingham an den König, 21. April: These (letters) with the advices by other ways are very strong evidences of the french preparations of a descent and most probably in England. Diese Correspondenz sindet sich in der Bibliotheca Philippica zu Cheltenham.

<sup>2)</sup> Bane an Colt, 6. Mai, bei Tindal III, 200.

<sup>3)</sup> Funneren: tout le monde ne compte plus ici, que cette entreprise puisse s'exécuter plustot que vers l'automne, que les vaisseaux des ennemis se seront retirés, à moins que Mr. de Tourville ne les batte auparavant de manière, que ce, qu'il en restera, ne soit plus en éstat de tenir la mer. (Fr. Ariegeardir.)

Bur Geleitung der Transportschiffe nach der englischen Küste hatte König Ludwig die Flotte von Toulon bestimmt; sie war jedoch, durch widrige Winde zurückgehalten, noch nicht in Brest erschienen. Tourville, der zunächst beauftragt war, die See von dem Feind zu säubern, war bereits einmal in der Nähe der englischen Küsten erschienen: er war von Plhmouth aus gesehen worden, wo man besmerkte, daß er ohne Transportschiffe sei. Er bekam jest den Besehl, mit dem Feind zu schlagen, wo er ihn auch finde, möge derselbe start sein oder schwach.

Ludwig XIV war damals in der Belagerung von Namur bezuiffen: welch ein Succes, wenn mit der Eroberung dieses Plates ein großer maritimer Sieg zusammentraf. Doch würde der König deshalb allein einen seiner gewohnten Vorsicht widersprechenden Besehl schwerlich gegeben haben, wenn nicht ein ferneres Verschieben des so weit vorbereiteten Versuchs gleichsam ein Ausgeben dessieden in sich geschlossen, und wenn er nicht gemeint hätte, daß sich die vereinigte Flotte auch diesmal nicht besser schlagen würde, als in der Beachpz Vai. Die Animosität zwischen Engländern und Holländern war seit dem immerfort angewachsen: sollten sie jetzt besser zusammenhalten? Ueberdies rechnete er auf die Verbindung Jacobs II mit Russel, der wieder als Oberbesehlshaber erschien.

Das Verhältniß des englischen Admirals war ein höchst außersordentliches. Die Flotte, die er befehligte, war eine der stärfsten, die je im Canal erschienen sind: sie bestand aus 63 englischen, 36 holländischen Linienschiffen, denen jede der beiden Mächte noch eine entsprechende Anzahl kleinerer Fahrzeuge hinzugefügt hatte. Seine Stellung, das übernommene Amt verpflichteten ihn, den Feind mit diesen gewaltigen Streitkräften aufzusuchen und mit ihm zu schlagen. Aber auch mit Jacob II stand er noch immer in Verbindung; der eifrige Whig hat von ihm eine größere Ausdehnung der popularen Freiheiten erwarten zu dürsen geglaubt, als sie unter Wilhelm III zu erreichen schien. In diesem Widerspruch hat er den König Jacob wissen schlacht wohl wolle er durch Entsernung von den englischen Küsten seine Landung möglich machen 1): sollte es aber zu einer Schlacht kommen, so werde er keine Rücksicht nehmen, selbst nicht auf den König, wenn sich derselbe auf der feindlichen Flotte befände.

<sup>1)</sup> The method he proposed to serve the king was by going out of the way with the english fleet to give the king an oportunity of landing. Life of James II, 490.

Einem Versuch, ben Thron Wilhelms III zu erschüttern, wäre er geneigt gewesen, freien Lauf zu lassen: aber in der Schlacht selbst, die über das Verhältniß der französischen und der englischen Maxine und Macht entscheiden sollte, seine Pslicht zu versäumen, dessen war er nicht fähig. Auch hätte er das nicht ausführen können. Die unter ihm commandirenden Flottenossiziere waren nicht von ihm, sondern von der Admiralitätscommission ernannt. Auf eine vertrauensvolle Erklarung der Königin hatten sie durch eine Adresse geantwortet, in der sie ihren Entschluß, sich für sie und die bestehende Ordnung der Dinge zu schlagen, in den seurigsten Worten ausdrückten. Und jeden, der anders versahren wäre, hätten die Matrosen über Bord geworsen. Ein einziger Anblick, wie da ein berühmter Kriegsführer ein großes Interesse, das er geschaffen hat, aber schon nicht mehr als das seine anerkennt, von dem er sich zu trennen wünscht, dennoch mit aller Kraft zu vertheidigen durch die Umstände genöthigt wird.

Die Regierung hatte ursprünglich ben Bunsch zu erkennen gegeben, daß ein abgesondertes Geschwader nach der Normandie geschickt würde, um die Transportflotte zurückzuhalten. Der versammelte Kriegsrath der Flotte aber hatte dies mit Beistimmung Russels, der Anfangs dafür gewesen war, verworfen. Man wollte sich nicht schwächen, noch auf ein unsicheres Aufsuchen des Feindes einlassen; der Beschluß wurde gefaßt, gegen Cap La Hogue zu segeln: denn dort seien die Transportschiffe des Feindes vereinigt, dahin werde auch seine Kriegsmacht kommen, in der Absicht, sie nach England zu geleiten. Demgemäß brach die Flotte am 18./28. Mai von St. Helens auf; am 19. früh erreichte sie die Höhe von Barkleur.

In diesem Augenblick langte nun aber auch von der andern Seite her Tourville bei La Hogue an, um die Transportschiffe zunächst wenigstens zu schützen. Die beiden Flotten mußten dann zusammentreffen.

Das Wetter war neblig und windstill. Tourville konnte nicht die ganze Uebermacht der feindlichen Geschwader überschauen; die Windstille erweckte ihm cher die Hoffnung, daß sie einander wenig Hülfe würden leisten können; er entschloß sich, den Kampf zu wagen. Sehn hatte Russel seine kormirt, als auch Tourville das Zeichen zur Schlacht gab, und selbst gegen das englische Udmiralschiff heransegelte. Es kam zu einer Art von Zweikampf zwischen dem Soleil rohal — ein Schiffsname, der in der französischen Marine noch öfter wiederkehrt, — auf welchem sich Tourville, und der Britannia, auf welcher sich der englische Udmiral befand. Mit kalter Ruhe

ließ Ruffel ben Gegner bis auf breiviertel Mustetenschuß heran-Dann begann bas Ranonenfeuer. Britannia hatte 100. Soleil royal 104 Kanonen: die Franzosen waren überzeugt, daß ihre Artillerie die beffere sei. Aber in Kurzem zeigte fich, daß die Engländer rascher schossen und besser trafen. Auch dem Admiral Russel gereichte das zu großer Genugthuung. Nach einer etwa anderthalb: ftundigen Kanonade ließ bas Feuer bes Soleil rohal merklich nach: Segel, Segelstangen und Takelwerk waren zu Grunde gerichtet. Man bemerkte von der Britannia, daß es Niemand herzustellen suchte: etwa um zwei Uhr Nachmittags erschienen einige französische Linienschiffe. unter beren Schutz ber Soleil rohal von ein paar Schaluppen fortgezogen wurde. Damit war ber Wettstreit zwischen bem Geschütz und bem Schiffsbau der beiben Nationen entschieden, doch noch nicht bie Schlacht. Run aber erhob fich ein leichter Oftwind, durch ben es ben Engländern und Hollandern möglich wurde, ihre Ueberlegenheit mehr zu entwickeln. Es gelang ihnen, in die frangofische Aufstellung einzudringen und fie zu gerreißen; manches frangofische Schiff fab fich von zwei oder drei feindlichen zugleich angefallen; sie wehrten fich auf bas tapferste, ba aber boch fein Sieg zu erringen war, fo schickten fie fich jum Rudzug an. Gin bichter Rebel, ber mit geringer Unterbrechung die Racht über anhielt, fam ihnen hiebei zu Statten. Erft am andern Morgen löfte Ruffel seine Linie auf, und gab die Berfolgung frei. Ein ansehnlicher Theil ber französischen Flotte rettete fich burch ben Raz be Blanchard, in ben fich die englischen Biloten nicht wagen wollten, weil er ihnen nicht hinreichend befannt sei. nach St. Malo. Auch die in ber Schlacht beschädigten Schiffe gelangten meift an die frangofische Ruste, aber in einem Bustand, ber ihre Bertheibigung unmöglich machte. Bei Cherbourg wurde unter anderm der Soleil rohal, nachdem die Seemannschaft, mit der barüber unterhandelt wurde, das Schiff verlaffen hatte, von den Engländern verbrannt. Bei La Hogue hatte König Jacob, der dort mit Bellefonds und Bonrepaus zusammengetroffen war, noch einmal einen Widerstand zu organisiren gewünscht, ber aber unausführbar war; es blieb nichts übrig, als die Schiffe auf ben Strand laufen zu laffen, um Mannschaften, Munition und die Materialien zu retten. Einigen englischen Fregatten und ben langen Schaluppen gelang es boch, zwischen die Rlippen der Rufte einzudringen, und die eine Salfte ber Schiffe ben einen, die andere den andern Abend in Brand gu fteden. Dem König Jacob war es vorbehalten, die Schiffe, die ihn nach England überführen sollten, vor seinen Augen aufbrennen und

die französischen Küsten von dem Widerschein der emporsteigenden Flammen erhellt zu sehen. Bei diesem Anblick übermannte ihn das Gefühl, daß ein unglückliches Gestirn über ihm sei, das nicht eben ihm selbst, sondern auch seinem Verbündeten Unglück bringe. Er forderte den König von Frankreich auf, sich von ihm zu trennen, ihre Sache zu scheiden. Ludwig XIV antwortete ihm, das werde niemals geschehen 1).

Man wird bei bem miglungenen Berfuch, ein feindliches Beer nach England zu werfen, an die spanische Armada von 1588 erin: nert. Philipp II ruftete fie aus, um die hinrichtung Maria Stuarts zu rächen: Ludwig XIV wollte Jacob II Stuart, Urenkel Maria's, auf ben englischen Thron gurudführen. Die Zustände bes Innern von England, gegen welche Ludwig XIV anging, erscheinen als eine folgerichtige Fortsetzung ber Gestaltung, die sich im Gegensat zu ben Unsprüchen ber Königin Maria zu bilben begonnen hatte. Spanien damals beabsichtigte, bie Forberung des Katholicismus burd Herstellung eines katholischen Königthums, dahin war jetzt auch die Intention von Frankreich gerichtet. Damals wie jest waren England und Holland vereinigt; die germanische Seemacht errang beibe Male bas Uebergewicht über bie romanische, und rettete zugleich die Ibeen ber ständischen und firchlichen Autonomie, die in ben germanischen Ländern entwickelt war. Doch hat Philipp II seine Gesammtkräfte bei weitem mehr zu bem großen Zweck angestrengt, ber für ibn zu-

1) Ein furger Bericht Ruffels vom 21. fruh ift allgemein befannt. Bei weitem unterrichtender ift bie ausführliche Relation Ruffels, bie er nicht einmal gern an Rottingham erftattete, Portemouth, 2. Juni, und bie mir in einer frangöfischen Uebersetung junachft borlag; vielleicht bat fie Burchett gefannt; fouft finbe ich fie weber bei ben englischen, noch bei ben frangofischen Siftorifern benutt ober ermahnt. Eugen Gue hat ben amtlichen frangofischen Bericht mitgetheilt, ber in England unbefannt geblieben gu fein fcheint; baber man fich nicht wundern mag, wenn bie Auffaffungen auseinandergeben. -Bei Guerin (Histoire maritime de France II, 54) liegt ber frangofische Bericht, ber alles von ber lebermacht ber Englander berleitet, ju Grunde. Lord Auffel hat jedoch eine andere Anficht. Er bemerkt die Ueberlegenheit ber Berbündeten: er fagt, die Frangofen seien nicht über 50 Linienschiffe ftart gemesen: aber ,, la résolution, avec laquelle ils vinrent sur nous, me fait croire, que nous ne tirâmes aucun advantage de cette superiorité. Ils ont été battu par un nombre considérablement moindre que le leur; le calme et le brouillard n'ayant permis qu'à un fort petit nombre des Hollandais et de l'escadre bleue de se battre. Willsommen ist ber Bericht bes Intenbanten Foucault, bei Capefigue Louis XIV, ber einige Rotizen, welche fich im Life of James finden, bestätigt.

gleich die Wiederherstellung seiner Territorialgewalt in den nordniederländischen Provinzen in sich schloß; so sehr lag die Sache dem König Ludwig nicht am Herzen; die Uederwältigung der combinirten Seemacht war für ihn mehr Mittel, als Zweck.

Er hatte sich bamals, wie erwähnt, zu ber Unternehmung gegen Namur aufgemacht, in ber Absicht, wie es officiell ausgebrückt wird, ben Feind zum Frieden zu nöthigen, oder ihm doch ben Krieg aufs äußerste zu erschweren. Um 1./10. Mai 1692 hat er Berfailles verlaffen; am 11./21. hielt er eine große Heerschau im Lager von Gibry bei Mons; am 16./26. erschien er por Namur und bestimmte, von einer die Stadt beherrschenden Sohe her, wohin ihn Bauban begleitete, die Art und Weise bes Angriffs. An jenem Nachmittag, an welchem bie Entscheidung bei La Hogue erfolgte, wurde vor Namur die Eröffnung der Laufgraben vorbereitet, die in der Nacht barauf vor sich ging. In seinem Lager vernahm der König den Wieberhall von dem Donner bes Geschützes, mit dem man in dem feindlichen den Sieg von La Hogue feierte. Er blieb sehr ruhig babei, benn so viel Lärmens fei es nicht werth, daß man bort eine Anzahl französischer Schiffe verbrannt habe. Nach einigen Tagen fiel bie Stadt, am 30. Juni auch die Citabelle von Namur in feine Bande. Die Festung galt für eine ber stärksten von Europa; sie war por Kurzem von dem Nebenbuhler Baubans in der Befestigungskunft. Coehorn, in Stand gesett worden; ber war felbst zugegen und ift bei der Bertheidigung verwundet worden. Ludwig XIV hat die Ueberwältigung bes großen Bollwerks von Brabant und Lüttich fast für feine vornehmfte Rriegsthat gehalten; burch bas zur Gee erfahrene Unglud ward sein persönlicher Ruhm noch erhöht.

Wilhelm III bagegen blieb auch in biesem Feldzug mit allen seinen Unternehmungen im Nachtheil. Un ber Spitze einer Armee, welche ber seinblichen gewachsen war, zog er heran, um Namur zu entsetzen: seine Schreiben berrathen eine starke Siegeshoffnung, — benn was die französischen Berichte annehmen, er habe sich gefürchtet, mit dem König Ludwig zusammenzutreffen, davon ist keine Spur zu sinden; — aber indem er anlangte, war die Stadt schon übersgegangen: er bezeichnet ihre Ueberlieferung als eine insame. Er hoffte wenigstens die Sitadelle zu retten; aber der Marschall von Luxems burg shatte eine so gute Stellung genommen, daß im versammelten Kriegsrath ein Angriff auf dieselbe für unausstührbar erklärt wurde. Wenn dann der Fall von Namur durch ein Unternehmen auf Mons

wieber ausgeglichen werben sollte, so scheiterte auch dieses Borhaben durch ein geschiektes Manöver der Franzosen. Endlich bei Steinkirke, am 24. Juli/3. August, fand Wilhelm den Feind in einer Stellung, in der er ihn auf Sinem Punkt zu überwältigen und alsdann vollends niederzuwersen wohl hoffen durste. Auch gelang ihm der Angriff sehr wohl: die französischen Linien wurden durchtrochen, eine Batterie genommen; dann aber zeigten sich unerwartete Schwierigkeiten des Terrains, deren sich Luzemburg auf das beste zu bedienen wußte; ein hartnäckiges Gesecht entspann sich, in welchem besonders die englischen Regimenter große Berluste erlitten; auch diesmal mußte der König vor dem Marschall zurückweichen.

Dies wiederholte Miggeschick hatte dann wieder auf den Fortaang bes Seekriegs Ginfluß.

Durch die Nachricht von bem Siege bei La Hogue angefeuert, ging man in England fehr ernstlich bamit um, ben ursprünglichen Blan einer Landung wieder aufzunehmen, wozu die Führer der bei Portsmouth versammelten Truppen, Schomberg, ber zum Duc be Leinster, und Rubigny, ber zum Grafen von Galway erhoben worden, mit Ruffel zusammenwirken sollten. Die französischen Flüchtlinge im englischen Dienst, die man zu bem Unternehmen bestimmte, waren eben mißvergnügt, weil sie bei einer Gratification übergangen worden waren. Ruvigny versammelte sie am Strande und kündigte ihnen an, der Zug, den man vorhabe, werde nach Frankreich geben; wer Bedenken trage, baran Theil zu nehmen, moge zuruchleiben. Sie schwangen ihre Hute in ber Luft, und legten eine freudige Ent: schlossenheit an ben Tag: Ruvigny ließ einen Bfalm anstimmen. In allem waren es siebzehn Bataillone, die Ende Juli zu Portsmouth eingeschifft wurden; Schomberg meinte auch eine kleine Reiterschaar nicht entbehren zu können. Noch war man nicht einverstanden, wohin ber Lauf sich richten sollte. St. Malo und Brest waren nicht aufgegeben, aber man faßte auch habre be Grace, wo die Landung leicht sein würde, oder Rochelle ins Auge. Ruffel, der sich gewöhnt hatte, bem Ministerium aus Gesichtspunkten bes Faches, bas er am besten verstehen muffe, zu widersprechen, machte die Einwendung, daß er sich mit seinen großen Linienschiffen ber Ruste nicht so weit nähern burfe, daß sie von einem Sturm an die Klippen getrieben werben könnten: wurde er sich aber in der hiedurch gebotenen Entfernung halten, so würde er der Landungsflotte keinen Schutz zu gewähren vermögen. Um jum Schluß zu kommen, begaben fich die leitenden

Mitglieder bes Ministeriums, Caermarthen und Nottingham, Devonshire und Dorset, nach St. Helens, wo die Flotte lag 1).

Indem aber trafen nicht allein die Nachrichten von Steinkirke ein, welche alles mit Bebenklichkeiten erfüllten, sondern ein Abjutant bes Königs Wilhelm erschien, mit der Weisung, daß die Seemacht sich bereit halten möge, ihm in den Niederlanden Hülfe zu leisten, wenn es nöthig werde.

Die Unternehmung gegen Frankreich wurde hierauf aufgegeben. Russel verließ die Flotte, nachdem er noch eine große Festlickeit am Bord berselben veranstaltet hatte, mit der Erklärung, daß er nichts seiner hohen Stellung Entsprechendes mit derselben unternehmen könne. Das zur Bewerkstelligung einer Landung bestimmte Geschwader ging nach Ostende, von wo aus die Mannschaften zu Lande vorrückend Dünkirchen bedrohten, ohne jedoch mehr zu bewirken, als daß man sich dort zur Vertheidigung rüstete.

Etwas weiter ist ein in der Idee verwandtes Unternehmen von Biemont ber ins Werk gesetzt worden. Da hatte fich eine fo ftatt= liche Armee unter bem Bergog Bictor Amadeus, ber ben Titel eines Generalissimus ber Verbündeten führte, gesammelt, daß man Binerolo und Cafale fortwährend bedrobend, doch zugleich mit brei ansehnlichen Corps nach dem Dauphine vordringen konnte. Niemand hat das eifriger in Anregung gebracht, als ber zweite Cohn bes Marschalls Schomberg, Carl, der noch alle Impulse der Refugies in sich fühlte: er felbst nahm an ber Spite ber Walbenser und frangösischen Flücht= linge an der Expedition Theil. In einer Proclamation hat er den Eingebornen die Wiederherstellung bes Edicts von Nantes, das einst bon bem englischen Könige garantirt gewesen sei, im Namen bes da= maligen, Wilhelms III, verheißen. Auch haben sich wohl einige alte Sugenotten eingestellt, welche die Rückfehr zu ihrem früheren Glauben anmelbeten; im Ganzen war jedoch die Wirfung geringfügig. Expedition felbst flößte Niemandem Zutrauen ein. Embrun wurde eingenommen, Bap befett und verbrannt. Aber weiter vorzu= bringen verhinderten die Nähe Catinats und die von dem Landvolk in den wichtigsten Passen angelegten Berhaue. Gine Krankheit, von welcher der Herzog und Generalissimus betroffen wurde, veranlaßte bald ben Rückzug ber Armee, ohne daß man, wie Brinz Eugen im Anfang gehofft hatte, einen für die Folge haltbaren Plat bätte behaupten können. Der Erfolg war auch hier kein anderer, als daß

<sup>1) 36</sup> fcopfe biefe Nachrichten vornehmlich aus Bonnet.

Ludwig XIV sich anschickte, diese Gebiete in besseren Bertheidigungs=

zustand zu setzen, wozu Lauban herbeifam 1).

So standen die beiden großen Mächte einander gegenüber, ohne daß bie eine auf bas Innere ber andern Ginflug hatte ausüben können. Bergebens suchte eine jebe die ihr selbst analogen Elemente in der andern anzuregen.

Wohl hielt Jacob II seine Verbindungen mit England auch nach bem Tage von La Hogue im Gange, aber an eine neue Unter= nehmung ließ fich fürs erste nicht benken. In England war im Sommer 1693 davon die Rede, daß Schomberg und Ruvigny die im vorigen Jahre beabsichtigte Landung in Frankreich nunmehr zur Ausführung bringen wurden; man hat die Regimenter aus Frland und England bezeichnet, welche bazu verwendet werden sollten. kaiserliche Hof scheint auf die Diversion der französischen Streitkräfte, die dadurch bewirft werden würde, für die Kriegführung in Italien und Deutschland gerechnet zu haben. Aber die Erfahrungen, die man mit ähnlichen Bersuchen bisber gemacht hatte, bewirkten boch, daß man sie nicht ernstlich wiederholte.

Das war überhaupt der Charakter des Feldzugs von 1693, daß die Streitkräfte von Frankreich auf der einen, und der coalisirten Mächte auf ber andern Seite, so oft sie zusammenstießen, einander bereits das Gleichgewicht hielten.

In Piemont rächte Catinat den Anfall des Herzogs auf Pine= rolo durch den Sieg bei Marsaglia; aber die Verluste, welche beide Theile in dem Treffen erlitten, waren so stark und empfindlich, daß sie einander unthätig gegenüberstanden.

Eine bittere Erfahrung machte Ludwig selbst in den Nieder= landen, wo feine Unternehmungen bisher immer mit Erfolg gefrönt gewesen waren. Im Jahre 1693 war er abermals in Person zu Felde gegangen, in der Hoffnung, wie vor dem Jahre Namur, so jett Lüttich burch eine rasche Entwickelung überlegener Streitfrafte einzunehmen, was dann die Hollander zum Frieden nöthigen sollte; auch waren ihm die Berbündeten unter Wilhelm III an Bahl nicht gewachsen; aber sie hatten eine so gute Position genommen, daß eine Belagerung nicht wohl möglich war, ohne mit ihnen zu schlagen, und

<sup>1)</sup> In ber Bibliotheca Phillippica no. 8642 findet fich eine Reibe von Briefen, meift an Blaitwait, aus ben Jahren 1692-93, welche zwar nicht auf ben Feldzug, aber auf die bamaligen Buftande von Biemont Licht werfen. Bei Carutti Vittorio Amadeo II, 126 lieft man nur bas sonst Befannte.

waren boch in berselben so stark, daß der König von Frankreich Bebenken trug, sie darin anzugreisen. Er kehrte diesmal unverrichteter Dinge nach Bersailles zurück. Und viel zu bedeuten hatte es nicht, wenn die Franzosen Huh eroberten, denn wie oft war das schon genwmmen und wieder verloren worden, noch auch, daß Wilhelm bei Neerwinden noch einmal gezwungen wurde, vor dem Marschall von Luzemburg zu weichen (29. Juli). Bald darauf war er doch wieder im Stande, das Feld zu behaupten, und voll guten Muthes. Er bankt Gott, daß er eine große Krise glücklich bestanden habe.

Wenn ferner die englisch-holländische Marine im Jahre 1692 bie Oberhand behalten hatte, so trat im folgenden Jahre ein Ereigniß ein, welches ihr zum Bewußtsein brachte, daß fie ber Gee noch keineswegs Meister war. In Bortsmouth war eine Rauffahrtei= flotte, so ftart, wie sie in biefen Gemässern noch nie gesehen worben, beisammen, welche nach bem Mittelmeer geleitet zu werden verlangte. Und nach den Berluften, welche die französische Kriegsmarine erlitten hatte, meinte man das jest ohne Schwierigkeit durchseten zu können. Ruffels Nebenbuhler, ber vornehmfte Seemann ber Tories, Killegrem, warb an die Spite ber vereinigten Flotte gestellt, und ging im Juni in See, um die Herrschaft zunächst in dem benachbarten Meere zu behaupten. In der Meinung, daß die französische Flotte sich bei Brest befinde, ging sie bort in der Nähe, 10 Lieues Nordwest von Dueffant vor Anter: benn wurde sie sich weiter entfernen, so konne Tourville leicht in ihrem Rücken einen Angriff auf England machen. Die Beitergeleitung der Kauffahrer wurde einem Abtheilungs: geschwader unter Georg Rooke anvertraut, stark genug, um einer Abtheilung der französischen, etwa der Flotte zu Toulon zu widerfteben, ber einzigen, mit ber er, so sette man voraus, jusammen= treffen würde.

Aber indeß hatte die große französische Flotte, die mit der Rascheit, welche man nur bei den Franzosen sindet, wiederhergestellt worden war, Brest bereits verlassen, und kreuzte an der portugiesischen Küste, um die Kauffahrer zu erwarten, von denen man vermuthete, daß sie nicht hinreichend escortirt sein würden. So konnte es geschehen, daß Rooke, indem er seinen Lauf von Cap St. Bincent nach Cadir nahm, höchst unerwartet mit der großen Flotte, die, von Tourville befehligt, aus der Bai von Lagos gegen ihn heranschisse, zussammenstieß. Er selbst war dennoch entschossen, sie zu bestehen und den ungleichen Kampf anzunehmen. Nur durch den Widerspruch der beiden Viceadmirale, des holländischen und des englischen, wurde er

daran gehindert. Aber indem er sich zum Rückzug wandte, veranslaßte er, daß die Kaufsahrer in die Hände Tourville's geriethen, der an ihnen die Rache für La Hogue vollstreckte; er hat 45 ihrer Fahrszeuge verbrannt und 17 genommen.

Die Engländer hatten gehofft, große Vortheile davonzutragen; sie waren über diesen Unfall tief betroffen. Als die große englische Flotte nach ihrer Station zurückfam, und die Landtruppen, die man für alle Fälle mit eingeschifft hatte, ausstiegen, wurden sie von der Population mit Hohngelächter empfangen. Zu den schweren Verlusten, die dort im Süden erlitten waren, fügten die französischen Corsaren andere, die doch auch sehr empfunden wurden, im Norden hinzu.

#### Fünftes Capitel.

## Tories und Whigs in ben Sigungen von 1692 und 1693.

Dergestalt rangen die großen Mächte mit einander, ohne daß die eine oder die andere das Uebergewicht hätte gewinnen können. Der an sich zur See schwächeren war es doch noch einmal gelungen, der von der Natur auf diesem Clement stärkeren einen schweren Schlag beizubringen. Auf der andern Seite war die durch Organisation und Kriegsübung stärkere Landmacht doch jetzt an entscheidender Stelle vor der disher schwächeren zurückgewichen.

Noch war an keinen Frieden zwischen ihnen zu benken. Der Gegensat, in bem fie standen, hatte etwas für alle Zeiten Bebeutenbes.

Der eine von den beiden großen politischen Körpern stellt die germanisch-romanische Monarchie in der Fülle ihrer einheitlichen Entwicklung dar. In den Gebieten des französischen Reiches waren die alten ständischen Institute nicht geradezu vernichtet, aber der Krone dienstbar geworden. Religion und Cultur, Krieg und Staat, Austwärtiges und Inneres stellten eine Einheit dar, in welcher ein einziger Wille dominirte, der doch zugleich dem nationalen Gedanken entsprach. In der absoluten Unterordnung Aller lag die Einheit und Kraft des französischen Gemeinwesens. Es war ein Despotismus, der freiwilligen Gehorsam fand.

In England war bagegen die Autorität der höchsten Gewalt an die Beschlüffe der parlamentarischen Versammlung geknüpft, ohne welche sie keinen Gehorsam gefunden hätte, und die doch nur unter stetem Widerspruch und Parteienkampf zu Stande kommen konnten.

In der Sitzung von 1692 fanden alle Klagen über die Mängel

ber Kriegführung lauten Wiederhall: was man von einem ben Engländern feindseligen Verhalten des Grafen Solms in der Schlacht von Steinfirfe erzählte; was man dem König selbst in Bezug auf die Vernachlässigung der englischen Offiziere, von denen keiner nach seinem Verdienst befördert werde, zum Vorwurf machte 1); was man in Bezug auf die Marine an den Commissaren der Admiralität, den Maßregeln der Regierung überhaupt tadelte oder vermißte.

Noch war die Regierung in den Händen der Tories, doch fühlten die Whigs bereits ihre Kräfte wieder. Ihr Ungriff war hauptsächelich gegen Nottingham gerichtet, der mit Caermarthen die große Rolle in der Regierung spielte und damals der einzige fungirende Staatsefecrekar war.

In den Erörterungen über die maritimen Unternehmungen des letten Jahres kam es zu einem heftigen Kampfe zwischen Ruffel und Nottingham. Der Minister legte die zwischen ihm und dem Abmiral gewechselten Schreiben bor, aus benen fich ergab, bag er alles gethan hatte, um die Unternehmungen zu fördern, und aller Widerstand von dem Abmiral ausgegangen war. Ueberdies hatte die französische Relation von ber Schlacht zu ber Anschuldigung Ruffels, er habe es an der Verfolgung der Feinde fehlen laffen, Anlaß gegeben. Nottingham ging zu der Behauptung fort, der Admiral habe weder vor, noch mährend, noch nach ber Schlacht seine Pflicht gethan. Damit aber sagte auch er wieder etwas, wofür er keine hinreichenden Beweise hatte. Ruffel ergriff in dem Unterhause selbst das Wort, und wußte sein Verfahren in jedem Augenblick, bas in ber That, soweit man es fannte, tabellos gewesen war, auf bas beste zu rechtfertigen. Das Unterhaus, bem ber große errungene Erfolg genügte, wurde zu ber Resolution vermocht, daß der Abmiral bei seiner Führung der Flotte im letten Sommer Treue, Muth und Geschick bewiesen habe; auf eine weitere Erörterung ließ es sich nicht ein. Man erwartete hierauf, ber König werbe Nottingham aus feinem Umt entlassen; biefer felbst foll barum gebeten haben. Aller dabin war bas conftitutionelle Spftem noch nicht entwickelt, daß der König seine Minister nach parlamentarischen Abstimmungen gewechselt hatte. Bielmehr bas Gegentheil erfolgte. Ruffel verlor seinen Posten als Admiral. Nottingham, der mit

<sup>1)</sup> Nach ber Erzählung Bonnet's haben besonders die Berichte des Lord Colchester und der Colonels Earle und Godfren, die' in dem Hause sasse, eine allgemeine Entrüstung gegen Solms hervorgebracht. Tous les gens de guerre jurèrent, qu'ils ne lui obéiroient jamais.

größerer Aufmerksamkeit behandelt wurde, als jemals 1), konnte seine Freunde aus den Reihen der Tories in die wichtigsten Stellungen in der Flotte bringen.

Ueberhaupt blieb der Anlauf, den die Whigs gegen die Regierung

nahmen, zulett ohne namhaften Erfolg.

Zuerst war damals von einem Cabinet die Rebe: es wurde von ben Ministern gebildet, welche der Königin in den Zeiten der Abwesenheit ihres Gemahls zur Seite standen und die Geschäfte in ihren Im Parlament bemerfte man, daß ber berfaffungemäßige Rath der Krone neben bem Barlament der geheime Rath sei, der durch das Cabinet außer Wirksamkeit gesetht werbe: aus diesem bringe man die Beschluffe so gut wie fertig in ben geheimen Rath, ber sie nur annehme. Man bezeichnete bas Cabinet als eine Art von Cabale, in der sich nicht felten ein verberblicher persönlicher Einfluß geltend mache. Bemerkungen, die oftmals gegen Cabinete, die auch andere und festere Formen angenommen hatten, gehört worden find. Aber eine eigentliche Wirkung konnten fie nicht haben. Man hat dagegen erinnert, daß schon bie Nothwendigkeit, in den großen Geschäften das Gebeimnig zu bewahren, eine Mittheilung berselben an ben geheimen Rath, ber ungefähr 40 Mitglieber gablte, unmöglich mache: gerade bas gebe bem König von Frankreich seine Ueberlegenheit und forbere seine Unternehmungen jum Biel, daß er fo Wenige an bem Geheimniß seiner Entschluffe Theil nehmen laffe 2).

Gegen Nottingham persönlich wurde noch geltend gemacht, daß er ja Wilhelm III nur als factischen, nicht als König von Rechtsewegen anerkenne: wie wolle er die Sache desselben mit vollem Sifer vertheidigen? Um ihn und seine Freunde zu verdrängen, brachten die Whigs ein Statut in Vorschlag, nach welchem es für Hochverrath erklärt werden sollte, die rechtliche Besugniß des Königs zu leugnen. Die keineswegs verhehlte Absicht dabei war, den Inhabern der hohen Aemter einen Abjurationseid vorzulegen, den sie nach ihren Gesinnungen nicht schwören konnten. Dahin war aber doch das Unterhaus nicht zu bringen: es wollte nicht eine Art von Staatsinquisition in England einführen, bei der ein paar falsche Zeugnisse einem

<sup>1)</sup> Bonnet: 3./13. San. 1693: Le roi luy fait meilleur visage, que jamais.

<sup>2)</sup> Reflexion von Richard Temple, welcher Mitglieb bes gebeimen Rathes war, in ber Sitzung vom 26. November. Bei Bonnet.

Jeben zum Verderben gereichen konnten. Selbst ber Antrag, bem Committee ben Entwurf ber Bill zur Verbesserung zurückzugeben, fand keinen Beifall; ber Vorschlag wurde definitiv verworfen 1).

Die Tories haben bem König auch in bieser Sitzung einen guten Dienst erwiesen. Da er in seiner Thronrebe die beiden häuser aufzgefordert hatte, ihm ihre Rathschläge zu ertheilen, so kam in Borschlag, zur Abfassung derselben eine gemeinschaftliche Commission zu ernennen; der König erschraf darüber, denn nur schwer hätte er Rathschläge ablehnen können, welche ihm autorisirt von beiden häusern zugekommen wären: er war den Tories sehr dankbar, daß sie die Absicht scheitern machten.

In dem welthistorischen Conflict, in dem man begriffen war, erscheint es als ein sehr erhebliches Ereigniß, daß die englische Regierung allem innern Hader zum Trot sich so, wie sie eingerichtet war, behauptete. Die gemäßigten Tories behielten noch einmal das Uebergewicht, wie in dem Parlament, so auch in der Regierung. Und an sich konnte es nicht schädlich sein, wenn die vorwaltenden Männer in Staat und Krieg sich einer Prüfung ihres Verhaltens einer ihnen feindseligen Bartei gegenüber ausgesett sahen. Der König hielt sie immer aufrecht, so lange sie Wirksamkeit und Einfluß behaupteten. Die Bewilligungen des Parlaments fielen auch in dieser Sitzung nach dem Wunsch der Regierung aus. Für die Einheit und den Nachdruck der Verwaltung war die ausschließende Autorität des Unterhauses in finanzieller Rücksicht zuträglich; benn man wußte weniastens, an wen man fich halten sollte. In der Situng von 1692 ist dieses Vorrecht aufs neue bestätigt worden. Als damals die Landtaxe vom Schilling auf das Pfund auf den persönlichen Befit, wozu man auch Penfionen und Gehälter rechnete, ausgedehnt wurde 2), forberte bas Oberhaus bie Aufnahme einiger Lords in bie Einschätzungscommiffion, und fügte ihre Ramen bem Entwurfe fogleich binzu. Aber die Commons faben barin eine Beeinträchtigung ihres Vorrechts, das auch die Art und Weise der Erhebung von Auflagen in sich begreife; man würde dadurch einen Fundamental=

<sup>1)</sup> Die Journals of Commons, 14. Dechr., haben nur eine Erwähnung ber Bill. — Quantité de personnes très zélées pour la conservation de LL. Maj. et du gouvernement y firent de très fortes objections. (Bonnet.)

<sup>2)</sup> Nach ben vorgenommenen Abschätzungen trug ein Sch. vom Pf. 500,000 Pf. ein; nach Davenant (Discourses of the public revenues) solleten 4 Sch. auf das Pf. 2,088,836 Pf. eintragen. Man rechnete zwei Millionen, obwehl auch seviel nicht vollständig einkam.

artikel ber Verfassung zweiselhaft machen. Und in dieser Frage war die Regierung, welche bei der zwiefachen Verhandlung immer neue Hindernisse hervortreten zu sehen besürchtete, für die Commons. Zwischen Caermarthen und den Führern des Hauses, die einander ihre früheren Handlungen vorwarfen, kam es hierüber zu den bittersten Discussionen 1). Die bereits durchgegangene Einschaltung wurde zus lett mit einer Mehrheit von zwanzig Stimmen zurückgenommen.

Das ist aber nur Eine Seite ber Berhandlungen: bas Zusammenwirken in den Bunkten, welche den Bestand und die Wirksamkeit der Regierung betrafen, hinderte doch nicht, daß nicht zugleich der alte Antagonismus zum Ausbruch gekommen wäre, und zwar in Bezug auf einige der wichtigsten constitutionellen Fragen, welche überhaupt vorkommen können, die Dauer des Parlaments, und die Theilnahme der Beamten an demselben.

Es geschah im Gegensatz gegen die Toryminister, daß eine Bill eingebracht wurde, nach welcher ein Mitglied, das eine Stelle in Sivil ober Militär annehme, für bürgerlich todt erklärt (so lautet der ursprünglich schroffe Ausdruck) und eine andere Wahl an seiner Stelle vorgenommen werden sollte. Aber das Princip führte sogleich noch weiter. Um den Einsluß abzuschneiden, der von den Ministern auf die Mitglieder des Parlaments überhaupt ausgeübt werde, ging man — in der Placedill — zu dem Vorschlag fort, alle öffentlichen Beranten von dem Parlament auszuschließen. Parlament und Verwaltung sollten einander, wie zwei getrennte Körper, gegenüberstehen.

Das vornehmste Argument bafür war, baß ber Charakter ber Repräsentativverfassung die Entsernung aller Beamten aus dem Unterhause erheische. "Niemanb", so ließ sich Lord Mulgrave vernehmen, "kann der Regierung bereitwilliger als ich das Recht zugestehen, das Parlament gesehmäßig zu berufen, und anzustellen wen sie will. Aber mit aller Ehrfurcht spreche ich es aus, der König ist schuldig, der Nation die Wahl ihrer Repräsentanten freizulassen; es ist sogar sein Interesse, damit sie nicht in den Zustand der Undeshaglichkeit gerathen möge, aus dem sie sich, wie die Erfahrung zeigt, so gut sie kann, zu retten sucht".

Aber die Ansicht, daß das Unterhaus eine eigentliche Repräsentation des Bolkes sei, war, wiewohl oft geäußert, doch noch nicht die allgemeine. Man wollte das Zusammenwirken der Staatsgewalten

<sup>1)</sup> Ein Opponent hat gefagt, er würbe feine Befitzungen lieber in ber Effriei haben wollen, ale in England.

nicht in einen principiellen Gegensatz zwischen benselben umschlagen lassen. Wie alles persönlich gefaßt zu werden pflegt, so wollten die Anhänger Wilhelms III nicht zugeben, daß ihm die Möglichkeit, seine parlamentarischen Anhänger zu belohnen, entzogen würde.

Die Argumente und die damit verknüpften Interessen mochten sich ziemlich die Wage halten: der Ausgang war sehr zweiselhaft, als es in den ersten Tagen des Januar 1693, denn von den Commons war die Bill bereits angenommen, im Oberhause zu einer definitiven Abstimmung darüber kam. Man weiß viel von den kleinen Kunstgriffen zu erzählen, durch welche einige Anhänger der Bill abgehalten wurden, in dem Hause zu erscheinen. Sie wurde verworfen, aber, so viel man weiß, mit der geringfügigen Majorität von zwei Stimmen. So nahe war es daran, daß eine Neuerung von der größten Tragweite, die von Vielen für die Borbereitung einer Republik gehalten wurde, durchgegangen wäre.

Und in der andern Frage ergriffen die Lords sogar die Initiative. Sie waren aufgebracht über die Verbindung der Minister mit der Mehrheit des Unterhauses, die ihnen bei der Verhandlung über die Taxe des persönlichen Eigenthums nachtheilig geworden war; um diese Verbindung zu sprengen, brachten die angesehensten Whigs eine Vill zur Begränzung der Dauer der Parlamente im Oberhause ein. Sie wollten eben dem gegenwärtig sitzenden Unterhause ein baldiges Ende machen, und zugleich einen Grundsatz durchführen, der bei der ersten Einrichtung der Regierung zur Sprache gebracht, aber künftiger Ersörterung vorbehalten worden war. Die eine Absicht unterstützte die andere: nachdem der Vorschlag im Committee erwogen worden, nahm das Oberhaus die beiden Hauptgrundsätze des neuen Gesetzs an, daß das Parlament alle Jahre versammelt, im dritten Jahre aber immer die Commons neu gewählt werden sollten 1). Als den nächsten Termin für neue Wahlen bestimmte man den Januar 1693/94.

Die Mittheilung bieses Beschlusses an das Unterhaus brachte hier anfangs eine große Aufregung hervor. Biele sahen darin gleiche sam eine Rache für das, was bei der Festsesung der Taxe vorgez kommen war: weil das Unterhaus gethan habe, was durch die Nothewendigkeit geboten gewesen sei, wolle man es bei dem Bolf in Mißzeredit dringen und demnächst, in einer sehr ungehörigen Zeit, auslösen: der Berstimmung über die drückenden aber unvermeiblichen Auslagen wolle man sich bedienen, um das Bolf von den Commons und der

<sup>1)</sup> Journals of Lords, 16. 3an. XV. 185.

Krone loszureißen und zu ber alten Abhängigkeit von den Lords zurudzuführen. Man bemerkte, daß in der Bill auch eine Invasion ber königlichen Vorrechte liege: niemals waren biese wärmer vertheibigt worden, als es damals geschah. "Ich bin kein Mann der Prarogative", sagte Edward Seymour, "ich wurde sie nie gegen bas Gefet in Schutz nehmen; aber wenn Ihr der Krone das Recht entgiebt, bas Barlament zu berufen und aufzulöfen, so macht Ihr die Regierung unmöglich. Die Prärogative gehört ber Krone so gut wie bem Bolf seine Freiheit. Die Krone ist jetzt von den Schwierigkeiten einer Lage bedrängt, in die wir fie felbst gebracht haben: wollen wir Diefelben benuten, um ihr ihre Rechte zu entwinden?"

Man hatte meinen follen, daß biefe Gegengrunde bas Unterhaus in einer Sache bestimmen wurden, welche sein eigenstes Interesse berührte. Aber es gab einige Gründe bafür, die auch im Unterhause großen Eindruck hervorbrachten. Harlai, der fich hierbei bemerkbar zu machen anfing, zog ein Exemplar ber Declaration bes Bringen von Dranien aus der Tasche, und verlas die Stelle, in welcher häufige Parlamente versprochen, er erinnerte, daß schon mehr als einmal, aulest noch unter Carl II breijährige Parlamente festgesett worden waren; er fügte hinzu, die Erfahrung beweise, daß Barlamente von langer Dauer ber Bestechung juganglich und feine Bertretung bes Bolfes mehr feien. Der Enthusiasmus für eine populare Constitution regte fich in alten Männern, zweifellos Tories, wie Clarges: er er-Klarte die Bill für eine ber besten, die jemals vorgekommen: sie anzunehmen, sei ein Act ber Selbstentäußerung; 'aber er muffe gethan werben, benn sonst wurde man das Bertrauen des Bolfes verlieren. Diese Ueberzeugungen gewannen bas Uebergewicht: bei ber Abstimmung erlangte die Bill eine Mehrheit von 30 Stimmen. Die Population von London bezeigte wieder einmal ihre Theilnahme: man hat am Abend Freudenfeuer in ber Stadt angezündet.

So nahm die torbstische Majorität im Unterhause bas Geschenk ber Danaer an: sie adoptirte die Borschläge der whiggistischen Lords, bei benen es auf ihren Ruin abgesehen war, die aber ben popularen Grundfäten, von benen man bei ber Begründung ber neuen Regierung ausgegangen war, entsprachen. Jacobiten und vorgeschrittene Whigs wirkten zusammen 1); die der Regierung ergebenen Fractionen wurden irre und gaben nach: ber Ronig fah fich ploplich in feiner Stellung isolirt.

<sup>1)</sup> Bonnet, aus bem ich biefe Berhandlungen entnehme, nennt unter ben Borfectern ber Bill: auch "le petit escadron malin des Jacobites." J. W. T. T.

Eine bringende Gefahr lag barin nicht. Wenn Wilhelm ben Beschluß ber letten Session in Bezug auf die Unabhängigkeit ber Richter nicht bestätigt hatte, so waren ihm baraus keine besonderen Unannehmlichkeiten entsprungen. Er entschloßssich jetzt um so mehr zu bemfelben Berfahren, da die Festsetzung über die Parlamente bas persönliche Verhältniß der Minister zu den Mitgliedern des Unterhauses, worauf die regelmäßige Fortsetzung der Geschäfte beruhte, betraf. und wenn er fie annahm, eine unmittelbare Bahrung hervorgerufen hätte. Wenn aber Wilhelm III bergeftalt an bem vereinigten Interesse ber Tories und der Verwaltung festhielt, so ist doch un= leugbar, daß er durch das Botum in eine nicht geringe Berlegenheit Eine Lage wie diese konnte vielleicht ein altlegitimer König aushalten, nicht aber ein Fürst, beffen Berechtigung sich auf parlamentarische Beschlüsse gründete. Mit einer zweifelhaften Majorität konnte Wilhelm III nicht regieren. Daß die Whigs in einer großen conftitutionellen Frage Lords und Commons mit sich fortgerissen hatten, machte es für ihn nothwendig, sie wieder mehr zu berücksichtigen. Als er bas Parlament vertagte, bachte er bereits baran, in ber Zusammen= setzung seiner Rathe eine Beranderung zu ihren Gunften zu treffen.

Noch hätte er es damals nicht über sich gewonnen, auf die Aufsforderung des Parlaments seine Minister zu wechseln; wohl aber war er leicht dahin zu bringen, Männer in seinen Rath zu berufen, von denen sich voraussehen ließ, daß sie in den Agitationen der Parteien einen erwünschten Sinfluß auf das Parlament ausüben würden; er empfand die veränderten Stimmungen und wünschte ihnen zuvorzuskommen, um ihnen nicht wider Willen folgen zu mussen.

Damals forderte Nottingham selbst einen Collegen, der mit ihm den Haß theilen möge, den die Verwaltung sich zuziehe. Wie die Worte andeuten, meinte er einen Genossen seiner Gesinnung und seiner Partei. Wilhelm stellte ihm einen ausgesprochenen Whig zur Seite; jenen Trenchard, der sich einst als Anhänger Shaftesburd's und Monmouth's einen Namen gemacht hatte. Das Exil, das deshalb über ihn verhängt worden war, kam ihm jetzt in so fern zu Statten, als er dadurch Gelegenheit erhalten hatte, fremde Sprachen zu lernen und mit den auswärtigen Geschäften bekannt zu werden. Wilhelm rechnete, indem er ihm das vacante Staatssecretariat übertrug, auf seinen Sinsluß im Unterhause, zu dessen war er nicht mehr schross in seiner Parteistellung und verstand zu leben; man erwartete, daß er sich mit den Mitgliedern des Cabinets, obwohl sie zum Theil den

eifrigsten Tories angehörten, gut stellen würde 1). Es warem Bembroke, Caermarthen, Nottingham, Rochester, Lowther, Sehmour. Das Umt des Großsiegelbewahrers, die oberste Justizstelle, beren Berwaltung bisher viel zu wünschen übrig ließ, so daß Mancher sogar den energischen Jessted zurück wünschte, erhielt Somers, ein einsichtsvoller und gemäßigter Mann, aber zugleich ein erklärter Whig, dessen Berdienst in seinem Fache lag.

Die Verwaltung konnte baburch nicht an Stärke gewinnen, daß einige Whigs der Mehrheit der Tories hinzutraten; für die Partei als solche lag ein Nachtheil darin: aber einen viel größern erlitt sie burch den schlechten Erfolg der maritimen Unternehmung im Sommer 1693.

Denn aus einem Kampfe der Parteien war die Ernennung der beiden Admirale Killegrew und Delaval hervorgegangen; sie gehörten den Tories an; die Niederlage, die sie erlitten, wurde der ganzen Partei angerechnet. Die Kausseute der türkischen Compagnie, die von einem ungeheuren Berlust betroffen waren, gaben ihnen nicht allein Nachlässigkeit, sondern Verrätherei Schuld. Und wenn es etwas gab, was ihren Beschwerden Nachdruck verlieh, so war es die Freude, welche die Jacobiten darüber kund gaben; es schien, als ob die Tories ihnen in die Hände gearbeitet hätten.

Rothwendig kam diese Stimmung den Whigs zu Statten, von benen man nicht voraussetzte, daß sie darauf denken würden, sich mit Jacob II auszusöhnen; die antijacoditischen Principien erwachten in ber Ration. Das mercantile Interesse, das unter dem Namen des früheren Königs angegriffen und mit den schwersten Berlusten heimzgesucht worden war, suchte seinen Rückhalt dei der durch die Revolution eingerichteten Regierung, deren Popularität sich verdoppelte. Königin Maria, welche die Cith um einen Geldvorschuß ersuchte, versprach zugleich strenge Untersuchung und Bestrafung der Schuldigen. Die Sith antwortete mit einer Ergebenheitsadresse, welche durch eine städztische Deputation überreicht und dabei mit vielen seurigen Zusicherungen bekräftigt wurde <sup>2</sup>). Bei der Bermittlung dieser Annäherung entwicklete der neue Siegelbewahrer eine besondere Geschicklichkeit.

Dem König rechnete man es um so höher an, daß er seinerseits unter ben schwierigsten Umständen einen im Ganzen nicht erfolglosen

<sup>1)</sup> Bonnet: il a un grand crédit dans la chambre basse, où il est des plus distingués par sa capacité. Il est accommodant et adroit.

<sup>2)</sup> Bonnet: Ils furent menés à la cave du roi, où ils firent encore les mêmes protestations, le verre à la main (18/28. Août).

Feldzug gemacht hatte. Noch nie war er bei seiner Rückschr aus Holland so freudig empfangen worden, wie es diesmal geschah. Die Wenge begleitete den Wagen, in welchem er und seine Gemahlin, die ihm entgegengekommen war, durch die Stadt fuhren, mit freudigem Zuruf nach Kensington. Wehe denen, die sich von der Jumination mit der man den Tag seierte, ausschlossen: sie wurden als geheime Jacobiten betrachtet.

In Kenfington bemerkte man einen ungewöhnlichen Gifer bes hohen Abels, seine loyale Ergebenheit an den Tag zu legen 1). Lord Mahor und Albermen ber Hauptstadt verfehlten nicht ben König zu begrüßen: er sprach ihnen sein Bedauern über die Unfälle bes letten Commers und seinen Dank für ihr Berhalten aus; aber im nächsten Sahre, fügte er hinzu, muffe man mit um fo größerer Unstrengung banach trachten, das Unglück gut zu machen: er hoffe, man werde ihn bazu in Stand setzen. Dann erschien ber bischöfliche Klerus unter bem Bortritt des Bischofs von London, um dem König zu feiner Rückfehr Glück zu wünschen; diesmal hatten sich die presbyterianischen Geistlichen dem Bischof nicht angeschlossen, wie im Jahre 1688; fie famen allein: ber König ließ fie sofort eintreten. Man bemerkte, daß die episcopalen Geistlichen ein Knie senkten und die hand bes Königs füßten: die Presbyterianer fich dagegen mit einer Verbeugung begnügten; in ihnen stellte sich schon ber populare Geist bes achtzehnten Jahrbunderts bar.

Der König folgte nur dem Impuls der öffentlichen Meinung, wenn er Killegrew und Delaval ihrer Stellung in der Admiralität und der Flotte enthob. Es war von großem Einfluß auf seinen Staat, daß er auch dem Staatssecretär Nottingham, der ihm die gemäßigteren Tories und Episcopalen zugeführt hatte, die Siegel seines Amtes absordern ließ. Man machte Nottingham zum Vorwurf, daß er die geheimen Fonds, die er bezog, nicht dazu benutzt habe, um sich über die Bewegungen Tourville's hinreichende Nachrichten zu verschaffen. Der König hätte gewünsicht, er möchte von selbst resigniren: aber er war nicht dahin zu bringen gewesen, denn darin würde ein Bekenntnis von Schuld liegen, von der er sich frei wisse <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Bonnet: le concours de gens de qualité a été très grand hier et aujourd'hui à Kensington et jusqu'aux duchesses catholiques de Richmond et de Northumberland s'y sont trouvées, pour avoir l'honneur de recevoir un baiser du roi.

<sup>2)</sup> Bonnet fügt hinzu: Il témoigne partout, qu'il n'en sera pas moins bon serviteur de LL. MM.

In dem Parlament fand er keine Unterstützung, obwohl es noch großen Theils aus Tories zusammengesetzt war. Das Unterhaus sprach die Meinung aus, daß allerdings ein verrätherisches Mißvershalten stattgefunden habe. Das Bort "verrätherisch" erregte Anstoß; man hat darüber in aller Form abgestimmt; aber es wurde mit 140 Stimmen gegen 103 beibehalten. Später sind freisich der Admiral und die Administration in verschiedenen Stadien der Untersuchung von jeder Schuld freigesprochen worden. Aber der allgemeine Zug bes Geistes zeigte sich damals, wie auch sonst in der Regel unwisderstehlich.

Der König hätte nichts mehr gewünscht, als daß Shrewsburd an Rottingham's Stelle getreten ware. Er hat personlich mit ihm bavon aesprochen und bann eine Unterhandlung mit ihm eröffnet, die vornehmlich durch einige Damen des Hofes, die das gemeinschaftliche Bertrauen besagen, gepflogen wurde. Er ließ erfennen, bag er ihn eben ber Meinung gemäß, welche bie Welt von ihm bege, aufnehmen wolle: Shrewsbury fei mit Recht popular, und durfe um fo weniger ihm und der Nation seine Dienste entziehen. König Wilhelm sprach mit vieler Bestimmtheit aus, baß er fortan solche Maßregeln in ben Geschäften befolgen werde, wie fie Shrewsbury angenehm fein wurden '). Fürs erfte führten biefe Berhandlungen nicht zum Biel. Im Publifum erfuhr man nichts babon, wiewohl man etwas arawöhnte; benn auf's neue war Ruffel zum Admiral bestimmt worben, und Wharton genoß wieder Bertrauen. Man fette voraus, ber König wolle erft feben, ob die Whigs ergeben und mächtig genug maren, um ihn wirklich ju unterstüten: wenn er beffen gewiß fei, werbe er sich von den Tories wieder trennen und den Whigs das Uebergewicht geben 2).

Schon diese unabhängige Haltung in der Mitte der einigermaßen gebemüthigten Tories und der wieder emporstrebenden Whigs, vor allem aber das Gefühl der Nothwendigkeit, den Feinden mit aller Kraft entgegenzutreten, verschafften dem König eine ruhigere Session, als man erwartete.

.

<sup>1)</sup> Briefwechsel von Mrs. Billiers, Mrs. Lundy und Wharton mit Sprewsbury, in Cope's Correspondence of Shrewsbury, S. 22.

<sup>2)</sup> Bonnet: on ne se pressera pas, jusques à ce que l'on voye, si les défiances du parti Whig venant à cesser, il sera assez zélé, pour soutenir le gouvernement et assez puissant, pour le faire, afin que, si cela venoit à manquer, on puisse se rapprocher à l'autre parti.

Anfangs hatte das Unterhaus den Gedanken, seine Bewillisgungen an die Annahme der zurückgelegten Gesetze, über die dreijährige Dauer des Parlaments und die Placebill, zu knüpfen; im Lauf der Berhandlung stand man jedoch davon ab.

Die Triennalitätsacte wurde von den Lords wieder aufgenommen; aber die Commons meinten, auf Rücksicht auf die allgemeine Lage jede ernste Entzweiung mit der Krone vermeiden zu müssen: ganz Europa habe seine Augen auf diese Frage gerichtet; wenn man zunächst von der Bill absehe, werde das dazu beitragen, den Muth der Feinde zu dämpfen.

Die Blacebill war mit einigen neuen Bestimmungen, die merkwürdig genug sind, diesmal burchgegangen. Unter anderm findet sich ein Artikel darin, nach welchem bei Ernennungen von Mitgliedern bes Barlaments zu neuen Stellen eine Wiederwahl geforbert wurde 1): auch sonst war sie minder schroff gehalten, als die frühere. Daß ber König sie bennoch verwarf, und zwar geradezu inmitten ber Session (Januar 1693/4), brachte eine große Aufregung hervor. Man schritt zu einer Berathung über bie Lage ber Nation, in welcher fogar bie negative Stimme bes Königs in Sachen ber Gesetzebung bestritten worden ift. Die bittersten Anklagen' wurden gegen König Wilhelm erhoben, als habe er alle auf ihn gesetzten hoffnungen getäuscht; endlich blieb man dabei fteben, die Bitte an ihn zu richten, daß er lieber dem Rath seines Barlaments, als den Rathschlägen anderer Berfonen, die vielleicht ihre besondern Interessen hätten, folgen möge. Der König antwortete, er würde den für seinen Feind halten, ber ihm einen Rath gäbe, durch welchen das gegenseitige Bertrauen zwischen ihm und ber Nation geschwächt werden könnte. Die Antwort, die an die Art und Weise Carls II erinnert, erregte neuen Zwiespalt; ben Meisten schien fie nichtssagend und ungenügend, Andere. namentlich die großen Whigs Ruffel und Wharton, legten ihr einen sehr constitutionellen Sinn bei. Thomas Littleton fiel ein, er kenne Leute, benen biefer Streit nur allzugut gefalle; beim Bereinkommen habe er fie bemerkt: "ich meinerseits werde mein Botum immer fo abgeben, daß es das Gegentheil von dem ift, was unsere Feinde außerhalb des Saufes wünschen". Dahin ging zulett bie allge=

<sup>1) 3</sup>ch finde dieses nur bei Bonnet: que ceux-mêmes, dont l'election venoit à êstre déclarée nulle, pour en avoir accepté quelqu'une (une charge), pourraient êstre choisis pour le même, pour remplir la place, qu'ils venoient de perdre si leurs premiers deputans le jugeaient à propos.

meine Stimmung. Man wollte den Jacobiten nicht das Vergnügen machen, das Parlament und den König in Entzweiung zu sehen. Der Antrag, sich nochmals an den König zu wenden, wurde mit großer Mehrheit verworfen.

Gerade die letzten Vortheile der Franzosen und die Hoffnungen, welche die Jacobiten daran knüpften, brachten die Commons von beiden Barteien dazu, den constitutionellen Streit bei Seite zu setzen, und sich mit vollem Eifer dem König anzuschließen.

Die Boranschläge für den kommenden Feldzug fanden bei ihnen ein sehr eingehendes Gehör.

Für die Flotte verlangte der König 2,300,000 Pf. Man strich bavon eine Summe, weil einige Abschähungen zu hoch erschienen, fügte aber dagegen eine noch größere hinzu, um die Rückstände zu beden, welche die Matrosen zu fordern hatten. In Bezug auf die Stärke der Flotte war man ganz einverstanden.

Die zweite Forberung des Königs, die Landarmee um etwa 30,000 Mann zu vermehren, bamit fie nicht wieder, wie im letten Rabre, bei jedem Busammentreffen mit dem Jeind zu schwach sei, fand größeren Widerspruch: hauptsächlich beshalb, weil England baburch im Berhältniß zu den übrigen Berbundeten allzusehr belaftet werde. während doch sein Interesse an dem continentalen Kriege ein sehr beschränktes sei. Die Unterscheidung dieser beiden Interessen fand jeboch feinen Beifall; Jedermann fah ein, daß es die Ceemacht auf bas empfindlichste betreffen wurde, wenn etwa Newport und Oftende in bie hände der Franzosen fallen sollte, was gleichwohl nicht zu vermeiden sei, sobald man den Krieg in den Niederlanden vernach: läffige. Aber die andere Bemerkung hatte boch so viel Eindruck gemacht, daß die Augmentation in dem ganzen Umfang, der in der Absicht lag, nicht zu erreichen war. Bei einem Antrag, welcher auf Genehmigung berfelben gemacht wurde, schien es hinterliftiger= weise barauf abgesehen zu sein, ein verwerfendes Botum bervorzurufen. Man ließ ihn nicht zur Abstimmung fommen, sondern diese betraf zuerst die allgemeine Frage, ob eine Augmentation der Truppen überhaupt zu beschließen sei. Dann erft kam man auf ihren Umfang zu reben. Man bewilligte nicht gerade 30,000 Mann, aber was boch eine sehr ansehnliche Verstärkung ausmachte, 20,000 Mann, womit sich König Wilhelm zufrieden erklärte, um aller Rede und Widerrebe ein Enbe ju machen.

Für die Landmacht wurde etwas über dritthalb Millionen bewilliat: dazu kamen noch 147,000 Bf. an Subsidien für fremde . .

1

١

i,

いれれることが、これ、このは、このは、これがあるというないとのできます。これであるというできないないできないのは、ないのはないできないない。これのは、これのは、これのは、これのは、これのは、これのは、

Mächte: mit ben Kosten ber Flotte zusammen fünf Millionen; ein Gesammtbetrag von großem Belang für jene Zeiten, bessen Herbeisschaffung um so größere Schwierigkeiten hatte, weil die in dem Vorsjahre ausgeworfenen Fonds hinter dem erwarteten Extrag weit zurücksgeblieben waren.

Man machte sich keine Illusion barüber: bei ber Debatte ist gesagt worden, ein unerhörter und für das Land überaus drückender Auswand sei dazu nöthig; aber es sei besser, die eine Hälfte seiner Habe daran zu geben, um die andere zu retten, als Alles zu verslieren, weil man nichts wagen wolle. — Belches waren aber dann die Mittel, zu denen man griff?

A Stanton of the same

#### Secistes Capitel.

# Staatsichulden und Bank von England. — Feldzug von 1694.

Bor einiger Zeit, als man noch die Hülfsquellen Frankreichs für unerschöpflich hielt, und Bebenken trud, einen Krieg zu beginnen, bessen Dauer sich nicht absehen lasse, hatte Wilhelm III dem Kursfürsten von Brandenburg die Ueberzeugung ausgesprochen, daß Frankreich den Krieg nicht länger als ein paar Jahre aushalten könne; wenn man diese überdauere, werde es genöthigt sein, auf Frieden zu denken.

In bem Antagonismus der großen, um die Weltherrschaft fämpfenden Mächte kann es nicht allein auf Waffenfertigkeit und die Stärke der Armeen, die man ins Feld führt, ankommen; es ist zusgleich ein Wettkampf der innern Gesammtkraft der einen mit der andern, ihrer Entwickelungs: und Leistungsfähigkeit. Frankreich hatte sich mächtiger erwiesen, als die spanische Monarchie: ob es aber mächtiger sein würde, als England, von welcher Macht auch die Verbünzbeten derselben größtentheils ihren Impuls empfingen, das mußte sich nun entscheiden.

Da alles auf den Heeren, die im Felbe, und den Flotten, die in See erscheinen, beruht, so ist die Frage vor allen Dingen eine finanzielle, eine Frage der praktischen Staatswirthschaft.

Durch die rücksichtslose, aber sehr wohl berechnete Strenge, mit welcher Colbert das französische Sinkommen dem Privateigennut entziß, hatte er dem König Ludwig dis auf einen gewissen Grad freie Hand verschafft, um in die europäischen Angelegenheiten nach Gutzbünken einzugreisen; aber da die Erträge des Shstems nicht allein ihre sehr bestimmten Grenzen hatten, sondern auf blübende Manu-

ŀ

:

:

facturen und steigenden Handel begründet waren, so mußten Kriege von langer Dauer vermieden werben. Wie ber Devolutionsfrieg, so war auch der Krieg gegen Holland im Jahre 1672 und selbst der Angriff auf Deutschland im Jahre 1688 auf eine raschere Durchführung berechnet. Schon die lange Dauer des holländischen hatte das Shitem, noch bei Lebzeiten Colberts, in Unordnung gebracht. Man hatte auf die von ihm längst verworfenen fiscalischen Maß= regeln zurückgreifen, und Anleiben zu hoben Zinsen aufnehmen muffen. Seitbem war burch die Gewaltsamkeit ber Truppen, die bas Land burchzogen, ber Ertrag ber bornehmsten Auflage, ber Taille, geschmälert worden: durch die Verfolgung und erzwungene Flucht der Reformirten hatten Handel und Gewerbe die empfindlichsten Nachtheile erlitten. Die feindlichen Mächte schlossen jest die französische Production aus: der Seekrieg führte unvorhergesehene Verluste, ohne Bahl, herbei. Bon dem Ausfall unterrichtet, der hiedurch in ben Finanzen entstand, konnte Wilhelm III jene Behauptung wagen, baß man nur ein paar Jahre aushalten muffe, um die Uebermacht Frankreichs erschüttert zu sehen. Der Kriegführung selbst wurden von finanziellen Rudfichten Schranken vorgezeichnet; aber auch fo reichten die Hülfsquellen für das Bedürfniß nicht zu. Noch war an eine burchgreifende, allumfassende Staatswirthschaft in Frankreich nicht zu benken. Der Abel genoß seine alten Exemtionen; Provinzialstände, Geistlichkeit und Städte glaubten alles, was man von ihnen erwarten könne, zu thun, wenn sie sich zu Donativen verstanden. Das Uebel des Aemterverkaufs, das zugleich eine Auflage auf das Volk in sich schloß, hatte nicht abgestellt werden können: man mußte es aus Noth wieder vergrößern. Die Renten bes Hotel be Ville verloren zusehends; die Steuern, auf welche man neue Anleihen gründen wollte, konnten nicht aufgebracht, und bemgemäß biese selbst nicht ausgeführt wer: ben 1). Es folgte, daß die Truppen nicht mehr regelmäßig bezahlt wurden. Gegen Ende des Jahres 1693 vernehmen wir die Klage aus Piemont, daß die Armee sechs Monate lang ihre Bedürfnisse habe erborgen müffen.

Bollte man nun England in finanzieller Beziehung im Augemeinen mit Frankreich vergleichen, so fällt zuerst in die Augen, daß das Parlament, von dem die Festsetzung der Geldleistungen abhing, absoluter war, als der absolute König. Von hoher Bedeutung ist die sonst beinahe übersehene Thatsache, daß der anglicanische Klerus

<sup>1)</sup> Bgl. frangösische Geschichte Bb. IV, S. 67. (Berte XI, 51.)

sein Recht, sich selbst zu besteuern, aufgegeben hatte. Es war 1665, in den Zeiten des ersten Krieges gegen Holland, geschehen. Eine mündliche Uebereinkunft zwischen Erzbischof Sheldon und Lord Clarendon hatte die Sache eingeleitet; in der darauf bezüglichen Parlamentseacte ist das Recht des Klerus zwar noch vorbehalten worden; er hat es aber niemals wieder zur Geltung zu bringen versucht. Man hat mit Recht bemerkt, darin liege die größte Beränderung der Berfassung, die jemals ohne ausdrückliches Geset durchgegangen sei.). Die Joee der Reformation war dadurch erst vollkommen ausgeführt worden. So hatte das Parlament auch keine Exemtionen des Abels zu berücksichtigen. Das Parlament konnte — und auch darum war die Prüfung der Boranschläge wesentlich — die Leistungen nach dem Bedürfniß bestimmen: nicht etwa die Leistungsfähigkeit zum Maßstabe dessen nehmen, was man ausführen könne.

Doch trat auch dabei eine Rücksicht von großer Bedeutung ein. Riemand durfte sich den Beschlüssen des Parlaments entgegensetzen: aber man mußte sich doch hüten, in den Steuerpflichtigen Antipathien zu erwecken, welche den innern Haber hätten aufregen können. Der immer wachsende Druck, der auf die Bevölkerung gewälzt wurde, bilbete eins der vornehmsten Argumente der Anhänger Jacobs II wider Wilhelm III.

Und gewiß, es ware auf die Länge unmöglich gewesen, ben gesammten Bedarf des Krieges durch directe Auflagen zu decken.

Schon im Jahre 1690 fühlte man, daß es nothwendig sei, zu Anleihen zu schreiten. Darauf beruhte es, wenn ein Theil des für die Civilliste bestimmten Einkommens dem König Wilhelm nur auf einige Jahre gewährleistet wurde. Es war zur Begründung einer Anleihe bestimmt, welche leichter contrahirt werden konnte, wenn ihre Abzahlung sich in wenigen Jahren voraussehen ließ.

Im Jahre 1692 ging man einen Schritt weiter<sup>2</sup>). Wie man hierbei überhaupt das Muster von Holland vor Augen hatte, so schritt man demgemäß zur Errichtung einer Leibrentenbank, von der man erwartete, sie werde eine Million für den öffentlichen Dienst eins bringen. Zur Begründung derselben wurde eine neue Steuer auf Bier und einige andere Getränke bewilligt, deren Erträge von den

as the first

<sup>1)</sup> Gine Rote von Onslow ju Burnet IV, 521.

<sup>2)</sup> Die Summen ber einzelnen Anleihen verzeichnet unter Anderen Rosbert Hamilton: Inquiry concerning the rise, progress etc. of the national debt. P. II, Section 1.

Einnehmern bei Seite gelegt, wöchentlich in die Schatkammer gebracht und hier besonders verrechnet werden sollten. Die Einrichtung wurde in einer Weise getroffen, daß die Sicherheit durch keinen neuen Umsturz der Regierung gefährdet werden könne.

Die Anleihe war aber bei weitem nicht vollständig untergebracht worden; worauf es zum Theil beruht, daß noch eine so große Summe von Rückftänden zu becken blieb. Aber im Jahre 1693 war eine noch viel größere Lücke in dem Bedarf auszufüllen. Man erneuerte die Landtage zu 4 Schilling vom Pfund, und suchte das ungeschmäslerte Eingehen derselben dadurch zu sichern, daß die Einschäungscommission durch einen neuen Sid verpflichtet wurde, sich dabei keine Begünstigung irgend einer Art zu Schulden kommen zu lassen, eine Borkehrung, welche in der Ersahrung der letzten Jahre ihren Grund hatte. Bei anderen Auslagen war ein noch größerer Aussall zu bessorgen. Mehr als je war man zu dem Beschluß gedrängt, von einem unmittelbaren Ausbringen des Bedarfs abzusehen und zu neuen Ansleihen, welche diesmal mehr als zwei Millionen betragen sollten, zu schreiten.

Mannichfaltige Erwägung kostete es schon, die Auflagen ausfindig zu machen, durch welche die regelmäßige Verzinsung sicher= zustellen war.

Die Menschen fürchteten jeben Schritt weiter zu einer allgemeinen Accise, über beren Druck man aus Holland laute Klagen hörte. Ein paar Auflagen waren jest in Borschlag, die auf das tiefste in das Manufacturwesen eingriffen, — auf Leder und Seife. Um mit voller Kenntniß der Sache darüber berathen zu können, wurden die zufällig abwesenden Mitglieder herbeibeschieden und erschienen mit wenigen und nur gut gerechtsertigten Ausnahmen. Nach langen Debatten, in denen Stward Sehmour durch eine sehr patheztische Rede zur Bertheibigung der altenglischen Freiheit gegen den Druck der Accise hervorleuchtete, wurden die vorgeschlagenen Auslägen verworfen.

Nochmals war zur Deckung einer Million eine Lotterie beschlossen und zur Begründung berselben eine Auflage auf Salz vorsgeschlagen worden: diese war so mäßig und erträglich, daß sie ansgenommen wurde. Aber sie reichte bei weitem nicht hin. Man brauchte 120,000 Pf., um die weiter für den Bedarf unentbehrlichen Anleihen zu begründen. Gar Manches kam dafür in Vorschlag, ein neuer Weinimpost, oder die Herstlung der von Wilhelm III abgesschafften Herds und Schornsteinsteuer; aber man fürchtete damit popus

Lares Mißbergnügen aufzuregen. Man blieb zuletzt bei einer Stempelsteuer und einer Auflage auf Miethskutschen stehen, welche boch nur die Wohlhabenderen in bestimmten Fällen trafen, nicht die Population im Allgemeinen.

Bei aller Fürsorge, die man nach der altherkömmlichen Weise trug, die Zinsen jeder Anleihe, die zugleich sehr hoch, in der Regel auf 8 Proc. normirt wurden, besonders zu fundiren, und wiewohl es in dem reichen England an Geld nicht fehlte, war es doch nicht leicht, dies herbeizuziehen.

Die ersten Anleihen unter Wilhelm III hatten anfangs sehr geringen Succes. In der Hauptstadt haben sich die Magistrate mehr ehrenhalber, als aus Wahl zur Annahme wenigstens eines Theiles verstanden. Aber wenn sie ihre Quittungen, die Recepisse's, welche einen Anspruch auf Rückzahlung in sich hielten, an die Börse brachten, so zeigte sich erst, wie wenig Vertrauen die Regierung noch genoß. Sie konnten kaum um die Hälfte des Betrages negociirt werden.

Die französischen Refugies haben immer das Verdienst in Anspruch genommen, diesen Anleihen zuerst Credit verschafft zu haben. Es wirkte zusammen, daß sie mit ihrem ganzen Dasein und allen ihren Hossinungen auf die Erhaltung des durch Wilhelm III gegrünzbeten englischen Staates angewiesen waren d, und daß sie Geld besachen, welches sie unterzubringen wünschten. Mit 100 Pf. konnte man sich, da der Cours auf 50 Procent, selbst zuweilen auf 45, gefallen war, 16 Pfund Zinsen sichen. Sie kauften die ausgebotenen Recepisse's um diesen Preis, und erweckten dadurch wenigstens einige Rachfolge bei den Engländern.

Bemerkenswerth fürwahr, daß der große Impuls, der aus dem Gegensatz der Religion entsprang, und der Haß der Refugiés gegen Ludwig XIV auch dei diesen finanziellen Maßregeln einwirkten. So hatten vor einigen Jahren die von den Refugiés mitgebrachten Kapiztalien dem Geldverkehr in Amsterdam und Rotterdam einen besonzberen Aufschwung gegeben.

Für England war es, wie erwähnt, aus verwandten Gründen nothwendig, die Kriegskosten zum Theil durch Anleihen aufzubringen,

1) Ils se disaient les uns aux autres, que leur salut et leur bienetre dépendent uniquement de la fortune de ce prince, et que, s'il avoit le malheur être chassé de l'Angleterre, ils seroient tous perdus. Aus einem Memoire sur les fonds publics et la banque de l'Angleterre, bessen Berfasser seine Nachrichten von alten "Hugenotten" aus bieser Zeit empfangen hat. !

:.

73 33 -

١,

und diese auf die mindest fühlbaren Auflagen zu basiren, weil ein sehr schwerer unmittelbarer Druck den Jacobiten und Katholiken Anslaß gegeben hätte, eine ungünstige Einwirkung auf die Nation außzuüben.

Der Unterbringung ber Anleihen standen jedoch Schwierigkeiten im Wege, die noch auf eine ganz andere Weise gehoben werden mußten.

Noch immer war ber große Verlust unvergessen, welchen die Privatleute durch die Schließung der Schaßkammer unter Carl II erlitten hatten; die damals verloren gegangenen Kapitalien waren zuletzt nicht einmal mehr verzinst worden. Wir vernehmen, daß die Banquiers der Zeit, die Goldsmiths, um so mehr an Credit verloren, je mehr sie mit der Regierung zu schaffen hatten. Nur dann vertraute ihnen das Publikum sein Geld an, wenn das nicht der Fall war. Die Geschäfte derselben waren so umfassend, daß sie sechs Procent zahlen konnten, wenn man ihnen das hinterlegte Kapital auf mehr als Ein Jahr in den Händen ließ. Das Publikum zog ein solches Geschäft der Theilnahme an den Staatsanleihen auch deschalb vor, weil da Riemand gehindert wurde, das Geld, wenn er dessen bedurfte, zurüczusordern, während der Staat sich vorbehielt, es entweder in bestimmten Jahren, oder auch nach Belikben abzuzahlen.

Aus dem Bunsche nun, eine bereits in Aussicht genommene Staatsanleihe von 1,200,000 Pf. zu decken, und dabei zugleich dem Publikum in den Bedürfnissen des Privatverkehrs gerecht zu werden, ist die Bank von England entsprungen. Sine Gesellschaft bildete sich, um die Anleihe zu übernehmen; dafür erhielt sie das Necht, eine Bank für die Bermittelung des Privatverkehrs zu errichten.

Borlängst war von dem Bedürfniß einer Bank für den englischen Handel die Rede, wie eine solche nach venezianischem Bordild damals in Amsterdam in voller Wirksamkeit bestand. Man hat in Holland sagen hören, so lange nicht eine solche errichtet sei, was sich bei den Irrungen in England kaum erwarten lasse, werde der holländische Handel das Uebergewicht über den englischen behaupten. Unter denen, welche sich mit Plänen, eine englische Bank zu Stande zu bringen, beschäftigten, machte sich besonders der Schotte Wilhelm Paterson der merklich, ein Mann, der sich viel in der Welt umgesehen, und noch manches andere umfassende Project für neue Handelsunternehmungen im Kopf hatte; damals nahm er sein Muster weniger von Umsterdam und Venedig, als von Genua, wo die Bank von St. Giorgio, was bei den andern nicht der Fall war, den Geldverkehr durch Zettel auf den

Betrag bes eingelegten Kapitals, welche Umlauf hatten, erleichterte. Die Bank ober vielmehr das Amt von St. Giorgio erhielt sich durch seinen Reichthum und seine Besitzungen in allgemeinem Credit; es verwaltete zugleich die Einkunfte und Ausgaben ber Republik. So weit wollte man es nun in England nicht kommen lassen. fürchtete nicht so sehr, daß die Bank nicht zu Stande kommen, als im Gegentheil, daß sie zu stark und einflußreich werden möchte. Das Barlament wollte der Regierung, der Baterson seinen Entwurf schon vor einigen Jahren mitgetheilt, und die bamals viel Neigung gezeigt hatte, darauf einzugehen, nicht Gelegenheit geben, das ganze baare Bermögen der Nation in ihre Hand zu bringen. Die Regierung ihrerfeits trug Bebenken, ein Institut von fo großer Bebeutung für ben Staat ins Leben treten zu laffen, ohne es in Abhängigkeit zu halten. Innerhalb bes Parlaments aber standen das Interesse bes Landeigenthums, welches torvitisch, und das mercantile, welches whiggistisch war, einander entgegen; feine Partei gönnte ber andern ben Zuwachs an Macht, ber ihr burch die neue Bank zufallen würde. Auch die Berhältnisse ber oftindischen Compagnie wirkten barauf ein; Baterson war einer ihrer eifrigsten Geger: Die gelbmächtigen Kaufleute, mit benen er in Berbindung ftand, galten als die Nebenbuhler berselben 1).

Allein eine andere Auskunft, um zu der Summe von 1,200,000 Pf. zu gelangen, welche für die Borkehrungen zur Vertheidigung des Landes unbedingt erforderlich war, gab es nicht; vor der Nothwensbigkeit, welche in den großen Verhältnissen lag, schwiegen zunächst die Parteirücksichten<sup>2</sup>).

Ein Committee, an dessen Spitze Thomas Littleton stand, hat die Bill vorbereitet, in welcher die Bewilligung eines Aufschlages zum Tonnengelb und anderen Auflagen als Jonds für eine durch Subscription zusammenzubringende Anleihe mit der Erhebung der Unterschreibenden zu einer Corporation verbunden wurde, die den Titel: Bank von England führen sollte. Auf eine willkürliche Rückzahlung des Kapitals leistete man von vornherein Berzicht: man setzte fest,

2) Die Bill bezeichnet die Anleihe als "a farther supply of the extraordinary occasions for and towards the necessary defense of their realms".

<sup>1)</sup> Bonnet: sans le temps, qui pressoit, on ne croit pas, que le bill ent passé dans la chambre basse, s'y étant fait de fortes oppositions jusques au dernier moment, dont une des principales éstoit, que ce sera une banque dans l'état, sans être entre les mains du gouvernement.

daß eine solche erst im Jahre 1705 eintreten könne, in welchem Falle auch die Gesellschaft aufhören wurde. Diese machte sich anheischig, keine andere Anleihe zu übernehmen, außer auf den Grund parlamentarischer Fonds.

Die Bill, auf beren Durchführung besonders Charles Montague, früher Schüler, dann Förderer und Gönner Jsaak Newtons, ein durch Beschäftigung mit der Literatur und Wissenschaft vorgebildetes, und jetzt rasch emporsommendes, zugleich parlamentarisches und administratives Talent, Einsluß ausübte, wurde in dem Unterhause, nachdem sie noch im letzten Augenblick mancherlei Amendements ersahren hatte, am 18. April 1694 angenommen; der Tag mag als der der eigentslichen Gründung der englischen Bank betrachtet werden.

Einen schweren Stand hatte die Sache noch im Dberhause.

Die Lords Rochester, Halifax, Nottingham begegneten ber Bill mit einem wohlüberlegten Wiberstand. Sie behaupteten, Die Errichtung der Bank gereiche weder zum Vortheil der Regierung, aus dem schon berührten Grunde, noch zum Vortheil des Handels, denn die Meisten wurden ihr Gelb lieber in ber Bank mit Sicherheit anlegen, als in handelsunternehmungen aumbas Spiel feten wollen; fie fei gegen bas Interesse ber Landeigenthümer. Denn bie Leichtigkeit, Gelb in die Bank zu bringen und baraus zurückzuerhalten, werbe es um so schwerer machen, ein Darlehn auf Sppotheken aufzunehmen; die Ländereien wurden fich nicht mehr verkaufen lassen. Die Minister setten dieser Argumentation weniger Gründe entgegen — Männer, wie Caermarthen, mochten ihr vielmehr beistimmen — als die Erinnerung an die unbedingte Nothwendigkeit der Anleihe für die Regierung, benn ber Krieg wurde sonst nicht mit Nachbruck geführt werden können; fie wollten auch von keinem Aufschub hören, weil die Abreise des Königs nach Holland nicht verzögert werden durfe; alle Freunde der Regierung waren zur Abstimmung herbeibeschieden. Am 23. April wurde die Bill mit einer Mehrheit von 12 Stimmen auch im Oberhause genehmigt 1).

So wurde im Widerstreit der Parteien und Interessen, im Gebränge des Moments, ein Institut gegründet, das zwar manches schwere Probejahr zu bestehen hatte, das aber im Laufe der Zeit das Centrum des Geldverkehrs von London und England, vielleicht der Welt geworden ist. Man hatte gemeint, daß Banken in großem Styl

<sup>1)</sup> Bonnet, ber sonst unparteiisch ist: Ce sut par le nombre des voix et non des raisons, que l'on emporta.

nur in Republiken möglich seien. Es zeigte sich boch, baß bie parlamentarische Verfassung, aus ber bie englische Bank hervorgegangen und an die fie ausbrücklich gefnüpft war, indem ihre Operationen auf bie parlamentarischen Konds beschränkt wurden, eine gleiche Sicherheit gewährte. Und andererseits war die Bant der Abministration sehr willsommen: denn sie verschaffte ihr wie von Anfang, so noch vielmehr in späteren Zeiten die Möglichkeit, die ihr bewilligten Gelbsummen im Augenblick bes Bedürfnisses unmittelbar flussig zu machen. Hatte bie Regierung auch die Macht bazu befessen, so wurde es boch ihr Bortheil nicht gewesen sein, die Bank wieder aufzuheben. Diese wurde vielmehr ihr großer Geschäftsführer für Auflagen und Anleihen 1). Heberdies bemerkte man gleich damals, wie fehr es zur Befestigung ber burch die Revolution geschaffenen Ordnung ber Dinge biene, baß Die Betheiligung an den Unleihen eine möglichst allgemeine wurde: in bemselben Maß wuchs die Bahl ihrer Anhänger: die Gläubiger bes Staates, nach bem bamaligen System, wurden schon burch ihre perfönlichen Interessen angetrieben, dies aufrechtzuhalten; ein Umsturz würde fie junächst felbst betroffen haben.

Denselben Charafter hatten auch die beiden anderen Anleihen, zu denen man sich damals entschloß: eine Million sollte durch Annuitäten in Form einer Lotterie, und 300,000 Pf. durch ein Leibrentengeschäft aufsommen. Die neue Bank übernahm 1,200,000 Pf., dafür wurden ihr von dem Ertrag der neuen Auflage 100,000 Pf., wovon 96,000 für die Zinsen zu 8 Procent, bewilligt. Der ursprüngliche Plan war, die Operation mit 200,000 Pf. zu beginnen, welche die Unternehmer einzuzahlen hatten: und das übrige durch Bills, welche in Umlauf gesett werden konnten, aufzubringen; diese sollten sechs Procent tragen. Man berechnete, daß die Bank, wenn sie ihren Fonds in Umlauf setze, ohne davon mehr als ein Viertheil liegen zu

<sup>1)</sup> In einem Pamphlet der Zeit: Utility of the country banks, beißt es: The bank of England not only acts as an ordinary bank, but it must be viewed as a great engine of state. Bgl. Thernton: The Paper credit in England, 1802. Seite 63.

<sup>2)</sup> In bem Recordoffice findet sich die Proposition vom 29. Januar 1693/94: 100,000 p. yearly to be settled on trustees, who are at first to bring in 200<sup>m</sup> to circulate the rest, for which 8 pc. is to be paid, and 8 pc. for the million; the trustees to have ½ pc. for their conduct and care and 1½ pc. procuration, and those that advance the money or take the bills to have a current interest p. 6 pc. only. Lgs. account in dem Leben Paterson's von Pannister, S. 80.

p. Rante's Berte XX.

haben, fie 900,000 Bf. unter die Nation bringe, - ein unschätzbarer Bortheil für ben Credit und ben Berfehr. Die Subscriptionen und bann die Zahlungen der subscribirten Summen erfolgten unverzüglich.

Diefe finanziellen Vorkehrungen aber gehörten bazu, um ben

Rrieg mit einigem Erfolg zu führen.

Wilhelm wurde in Stand gesetzt, in den Niederlanden eine Urmee ins Feld zu stellen, welche stärker war, als alle bisherigen. Man berechnet sie auf 31,800 Mann zu Pferde, eingeschlossen die Dragoner, welche ein Corps bilbeten, wie man es noch nie ge= sehen zu haben sich erinnerte, und auf 58,000 Mann zu Fuß. Alle die vornehmsten Beerführer, welche bisher an den Kriegen im westlichen Europa Theil genommen hatten, und ihre Truppen waren um ihn geschaart. Die französische Armee, bei ber diesmal nicht ber König, aber ber Dauphin erschien, war nicht viel geringer; sie wurde nochmals von Marschall Luxemburg geführt.

Die beiben Seere standen einander ein paar Monate lang in zwei Feldlagern gegenüber, ohne daß ein Theil den andern zum Rampfe herausgefordert hätte. Der Grundsatz der Franzosen, daß eine verlorene Schlacht bei weitem mehr schaben, als eine gewonnene nüten fonne, war jett auch in England angenommen: die englischen Minister bringen ihn bem König in Erinnerung. Für die militärische Runft ift ber Feldzug burch bie Geschicklichkeit, mit ber man einander verfolgte ober vermied, bemerkenswerth; der Erfolg aber beschränkte fich darauf, daß die Berbundeten das unbedeutende Sub wieder eroberten. Im vorigen Feldzug hatte sich Wilhelm III glücklich ge= priesen, daß er ohne Nachtheil davongekommen war. In diesem waren bie Franzosen stolz darauf, daß sie ihre Linien einem überlegenen Teinde gegenüber behaupteten.

Much an der Seekuste gelang es ben Franzosen, den schwersten und gefährlichsten Angriff zurudzuweisen. Sie waren unterrichtet. daß sich die Engländer gegen Brest wenden würden; Bauban war dahin geeilt, um die Bertheibigung zu organisiren, womit es ihm auf bas beste gelang. Als bie Engländer von ber Bai Camaret benn zunächst sollte bas Fort bieses Namens eingenommen werden an die Kuste traten, wurden sie von ein paar ihnen unbemerkt ge= bliebenen Batterien begrüßt, die so wohl aufgestellt waren, daß jeder Schuß traf, und die Kartätschen beinahe einen Jeben verwundeten. der sich an die Rufte gewagt hatte.

Bon diesem Miggeschick wurde auch ber tapfere Anführer Tal= mash erreicht, der bald darauf seinen Wunden erlag. Die englische Flotte, welche gekommen war, um Brest zu bombardiren, wurde selbst von Brest aus bombardirt.

Benngleich ihr aber dieser große Anfall mißlang, so beherrschte sie boch die englisch-französische See; sie hielt die nördliche Küste von Frankreich. gleichsam im Belagerungszustand. Bon Brest wendete sie sich gegen Dieppe, das sie fast ganz in Asche legte, Havre, St. Malo, Calais, Dünkirchen. Auch dies war für die Kriegführung von großem Berth. König Wilhelm bemerkt, wenn die Küste nicht allarmirt würde, so würde alles dort zur Vertheidigung aufgestellte Kriegsvolk sich in die Riederlande werfen 1). Aus diesem Grunde hielt er darüber, daß die Schiffe immer mit Landungstruppen bemannt waren.

Der wichtigste Erfolg bes maritimen Krieges aber lag noch auf einer anbern Seite.

Im Mai 1694 drang Noailles in Catalonien ein, unterstützt von Tourville, der mit seiner Flotte in der Bai von Rosas vor Anker ging; beim Ueberschreiten bes Ter brachte er ben Spaniern eine Niederlage bei, durch welche sie unfähig wurden, sich im Felde zu behaupten. Aber auch ihre festen Plätze zu vertheidigen, waren fie nicht mehr im Stande. Zuerst fiel Palamos, bald barauf auch Girona, das bisher für unüberwindlich gegolten hatte, in die Sände ber Franzosen. Was in den Niederlanden schon längst in die Augen gefallen, trat nun auch in Spanien zu Tage; die große Monarchie war nicht mehr fähig, sich ohne fremde Sulfe zu behaupten. Von unschätbarem Berth murbe es bann für fie, mit ben Seemachten verbunden ju fein. Bon hollandischen und einigen spanischen Fahrzeugen verstärft, erschien Abmiral Ruffel im Mittelmeer. Er machte es ben Frangofen unmöglich, Barcellona zu nehmen, woran bie Spanier allein fie nicht wurden haben verhindern können. Die Nähe ber englifden Flotte trug bann am meisten bazu bei, ben Bergog von Gavoben bei der Conföderation festzuhalten.

In Deutschland hatte damals die Erhebung des Hauses Hannover zur furfürstlichen Bürde die widerwärtigsten Frrungen veranlaßt. Eine Anzahl deutscher Fürsten, an deren Spize der König von Dänemark als deutscher Reichsfürst trat, neigte sich, über diese Bevorzugung entrüstet, wenn nicht zu einem Bunde mit Frankreich, doch zur Neutralität im Kriege, so daß die Franzosen nun doch die Hoss-

deservational days for s

<sup>1)</sup> Dit is het eenighste ooghmerck, die ick daerin heb, want sy hebben geen landmilitie genoegh om yets groots te kunnen ondernemen. (an Heinfins 8. Juli 1694).

nung faßten, ju einem Friedensschluß in ihrem Ginne zu gelangen. Man hat keine Vorstellung davon und es ließe sich an dieser Stelle nicht ausführen, welch eine ununterbrochene Aufmerksamkeit König Wilhelm, mit Beinfius vereinigt, den deutschen und den nordischen Sofen zugewendet hat, um diese Mighelligkeiten nicht auf den großen Krieg zurückwirken zu lassen. Gehörte boch ber Führer ber beutschen Streitfrafte in Diefem Rrieg, Martgraf Ludwig von Baben, felbft gu ben Migbergnügten. Aber mit bem Ginfluß bes Raifers und ber Seemächte wirkte noch einmal die große Sache bes Reiches, für welche alle noch ein lebendiges Gefühl hatten, zusammen. Giner ber eifrigsten Opponenten, der Herzog von Wolfenbüttel, wurde boch bewogen, seine Truppen zu bem Prinzen von Baben ftogen zu laffen. Bon vieler Bedeutung war, daß auch Sachsen ber großen Allianz beitrat, und feine Truppen nach bem Oberrhein vorruden ließ. Als die Frangofen im Juni 1694 ben Rhein überschritten, in ber Hoffnung, wie fie mit altgallischem Uebermuth rühmten, ihre Schwerter bald an ber Donau zu schwingen, fanden sie ben Prinzen von Baben fo gut gerüftet in einer festen Stellung bei Wisloch, daß sie ihn nicht anzugreifen wagten. Sie waren nicht so gut geführt, wie früher: noch auch sonst so gut in Ordnung. Auch hier bemerkte man, daß die finanziellen Erträge nicht mehr hinreichten. Der Solbat, ber nicht regelmäßig bezahlt wurde, hielt feine Mannszucht mehr.

Das Resultat ist: noch immer war von ben beiben Mächten keine ber andern eigentlich überlegen: aber die französische ward auf allen Punkten durch die Waffen und den Einfluß Wilhelms III in Zaum gehalten und in ihre Schranken gebannt.

L. New Line Works

7

#### Siebentes Capitel.

# Parlamentarische Verhandlungen in der Situng von 1694/95. Tod der Königin Maria.

Darauf beruhte es, wenn König Wilhelm, als er nach England zurückfam, die neue Sitzung des Parlaments mit der Bemerkung eröffnete, daß sich ein ehrenvoller Friede doch nur dann erwarten lasse, wenn man die bisherigen Anstrengungen noch immer mit gleichem

Nachdrud fortsete.

Shrewsburh war bamals schon seit einiger Zeit als Staatssecretär eingetreten, und ber Begründer der Bank, Montague, zum Kanzler der Schatkammer erhoben worden; mit Somers vereinigt, gaben sie dem Whiginteresse ein verstärftes Gewicht in der Adminissiration; doch war das noch nicht allein herrschend. In den großen Stellungen eines Geheimenrathspräsidenten und des obersten Lords des Schates sah man Männer, wie Caermarthen und Godolphin. Auf der Berbindung der beiden Parteien in den obersten Aemtern und ihrem vereinigten Einsluß auf das Parlament beruhte der ruhige Fortgang und der Succes der Regierung.

An Widerspruch fehlte es nicht; in den ersten Debatten hat man wohl den Zustand der Nation auch jett, selbst in Bezug auf die Erfolge des letten Jahres, für bemittleidenswürdig erklärt. Aber das konnte doch bereits nichts anderes als ein ironisches Lächeln hervorrusen. Das Unterhaus beantwortete die Thronrede mit dem Beschluß, daß der Krieg gegen Frankreich mit Nachdruck fortgeführt werden sollte; es forderte die Regierung auf, die Boranschläge für das nächste Jahr vorzulegen, und nahm diese nach einigen Ermäßigungen an. Der Boranschlag über die Landmacht war so ausführlich, daß es viel Zeit gekostet haben würde, die Schätzungen und

Rechnungen im Einzelnen zu prüfen. Einer ber angesehensten Whigs, ein reicher Geldmann, fragte die anwesenden Mitglieder der Regierung, ob sie sich mit der runden Summe von 2½ Millionen Pf. für die Landmacht begnügen würden. Sie erwiederten, der Vorschlag zeuge von so guter Lebensart, daß man von der andern Seite darauf einzehen müsse 1). Einigen Einwendungen zum Trot ward er von dem

Saufe angenommen.

Gleich in der Thronrede hatte der König eine Sache in Unregung gebracht, die ihm besonders am Herzen lag. Es war die Erneuerung ber mit ber Krone verbundenen Erträge bes Tonnen: und Pfundgeldes, deren Bewilligung mit dem 24. Dezember 1694 zu Ende ging. Die Sache fand bei ber obwaltenden Stimmung feine Schwierigkeit. Bemerkenswerth ift nur, wie eifersuchtig bas Parlament seine einmal erworbenen Rechte wahrte. Um bas Recht ber Berfügung über diese Einfünfte auch diesmal zur Anerkennung zu bringen, beschloß man, eine Frist zwischen bem Ablauf ber alten und bem Beginn ber neuen Bewilligung eintreten zu lassen. Der Borschlag war sogar, diese auf drei Monate zu bestimmen. So weit konnte man unmöglich gehen; benn wie viele unverzollte Waaren würden bann eingebracht worden sein! — aber Jedermann sollte boch erfahren, baß man am Princip festhalte: bas Intervall wurde auf einen Tag beschränkt, ben 25. December. Erft vom 26. follte die neue Bewilligung angeben und fünf Jahre lang dauern.

Seinerseits entschloß sich auch der König zu einer großen Concession. Die Bill über die dreijährigen Parlamente, welche noch einmal in beiden Häusern aussührlich berathen worden und durchgegangen war, nahm er schließlich an. Sein Recht das Parlament aufzulösen, wurde dadurch nicht berührt, aber der disherigen Gewohnheit, ein Parlament so lange sitzen zu lassen, als es sich ergeben zeigte, ein Ende gemacht. Biele Bedeutung hatte das nicht, seit die Regierung, deren enge Berbindung mit dem Parlament man einst durch diese Maßregel hatte sprengen wollen, selbst nicht mehr in ihrer alten Zusammensetzung bastand. Die Gegensätze der Parteien wurden davon wenig berührt, da die Whigs sie vorgeschlagen und das Unterhaus von überwiegend torvstischer Zusammensetzung sie angenommen hatte. Man meinte, die Parlamente würden selbständiger, minder bestechlich werden: doch hatte man gezweiselt, ob der König einwilligen werde: daß er das

<sup>1)</sup> disant, qu'ils en agissaient si galamment, qu'on acceptoit leur proposition. Bonnet.

Wort aussprach, wurde mit Beifallsruf und Händeklatschen aufgenommen.

In dieser Lage der Angelegenheiten, in welcher der Haber der Parteien zwar keineswegs gedämpft, aber doch zurückgedrängt war, wurde der König von einem Unglück betroffen, der sein eignes Leben in der Tiefe erschütterte, und das ganze Gefüge seines Staates zu zerreißen drohte. Seine Gemahlin starb ihm.

Wir kennen Königin Maria und ihre Stellung: wie ihre Bermahlung mit dem Prinzen Wilhelm von Dranien das Werk einer anti-französischen und protestantischen Combination war, ber fie sich in den Niederlanden mit ganzer Seele hingab, während ihr Bater fich in England alle Tage mehr in katholische und französische Berbindungen vertiefte; der große Zwiespalt der Welt trieb Bater und Tochter auseinander, bis es endlich fo weit kam, daß der Bater gefturat wurde, und ihr Gemahl mit ihr zugleich den Thron deffelben einnahm. Sie hat dabei immer viel außere Rudficht auf ihren Bater beobachtet, und es nie gebulbet, wenn man mit Geringschätzung von ihm rebete; angesehene Staatsmänner find barüber in Ungnabe bei ihr gefallen. Ihn selbst hat sie wenigstens auf indirectem Wege 1) wiffen laffen, fie fei ihm noch immer ergeben, fie habe feinen Untheil an seinem Unglud. Dem König Jacob stieg bas Blut hierüber in die Wangen; dann hatte sie, rief er aus, meine Krone nicht annehmen follen. Aber gerade bavon war fie überzeugt, daß er zum Beile ber Welt nicht mehr König von England sein burfe; ben Verfuchen, ihn wiederherzustellen, widersette fie fich mit rudhaltelosem, religiod-politischem Gifer. Sie war mit ihrem Bater entzweit, fie haßte ibre Stiefmutter und ließ fich gern überreben, daß beren Sohn ihr Bruber nicht fei; mit ihrer Schwester gerieth fie häufig in Digverständniß; Kinder hatte sie nicht; die ganze volle Zuneigung, deren ein weibliches Gemuth fähig ift, widmete fie ihrem Gemahl. Wer fie beide neben einander fah, erstaunte über die Berschiedenheit ihrer Erscheinung: der hagere, krankhafte, einfilbige und wenig zugängliche Rönig, und die lebensfräftige, in der Fulle einer stattlichen Erscheinung auftretenbe, leicht angeregte, gesprächige Königin bilbeten einen volltommenen Contraft. Man hat das Wort von ihnen: ber König benkt alles, die Königin sagt alles, das Parlament thut alles. Was

a de la companya de

<sup>1)</sup> Durch die Aurfürstin Sophie von hannover und die herzogin Elifabeth Charlotte von Orleans, die in einem ihrer Briefe bavon Nachricht giebt.

zunächst an ihr in die Augen fiel, war naives Wohlwollen, heiterer humor, Freiheit von Prätenfion; sie liebte es, ihre fleinen Ginfaufe selbst zu machen: jeden freien Augenblick sah man eine weibliche Ar= beit in ihrer Sand. Aber sie hatte auch Tiefe und Geift. Bon einem ihrer Beichtväter vernehmen wir, daß fie das Bedürfniß und bas Glud kannte, sich im Gebet in bas Geheimniß ber göttlichen Dinge zu verfenken. Und was hatte fie fonft, wenn fie wirklich noch Ge= fühle einer Tochter hatte, in ihrer Seele beruhigen können, als biefe höhere Gemeinschaft. Ich glaube an die innere Wahrhaftigkeit der .Menschen in großen innern Entschließungen. Ihres Gottes sicher nahm Königin Maria an allem, was zur Durchführung bes einmal ergriffenen großen Gedankens geschah und geschehen mußte, thätigen Untheil. Bon ber Bestimmung ihres Gemahls und seinen Gigenschaften hatte fie wie aus ihrer Correspondenz hervorgeht, die höchste Idee; sie stellte sich tief unter ihn. War er abwesend, so leitete sie selbst die Regierungs= geschäfte, die ihr bann zufielen, mit Unerschrockenheit und Geift. Die Verwaltung der geiftlichen Angelegenheiten blieb ihr, auch wenn ihr Gemahl in England mar, großentheils überlaffen. Was Wilhelm sich nicht als eine politische Pflicht hatte auflegen lassen, das that er aus Rudficht auf ihre Perfonlichkeit und ihre naturliche Stellung. Für die Episcopalisten und die Tories war Maria die Königin: nux die Whigs und Presbyterianer faben in Wilhelm einen König burch populares Recht.

Das Bolk zweifelte nicht, daß sie den König überleben und dann eine Regierung im altenglischen Sinne führen würde; plöglich, gegen Ende des Jahres 1694, mußte man vernehmen, daß sie erkrankt und ihr Leben in Gefahr sei.

Die Krankheit der Blattern war damals epidemisch in London. Eines Tages, als die Königin von Kensington nach St. James suhr, sah sie einen Knaben am Wege stehen, mit einem von eben ausgebrochenen Blattern gerötheten und geschwollenen Gesicht; sie machte die Dame, welche mit ihr im Wagen saß, auf einen nahen Baum ausmerksam, um zu verhüten, daß diese, die für Eindrücke dieser Artsehr empfänglich war, ihre Blicke auf den Knaben wersen möchte; aber den tiefsten Eindruck mag sie wohl selber undewußt empfangen haben, wahrscheinlich trug sie das Gift der Anstedung schon in sich. In der nächsten Nacht erkrankte sie selbst: die Blattern kamen bei ihr ansangs nicht gleich erkennbar, aber dann besonders bösartig zum Vorschein; ihr Zustand erschien sofort höchst gefährlich. Wie schraf der König zusammen! Er ließ in ihrem Schlafgemach ein Feldbett für sich auf-

schlagen; er wollte immer dabei sein, wenn ihr Medicin gereicht wurde. Die Königin glaubte nicht an die Nähe des Todes, denn sie fühlte noch die in ihren Abern pulsirende Lebensfraft; aber in wenigen Tagen war das seindselige Element ihrer Herr geworden. Der König, der seine Bewegung bezwungen, war zugegen, als sie am 28. Dezemsber 1694 verschied; halb ohnmächtig ward er in sein Zimmer zurückgeführt. Man fürchtete anfangs auch für sein Leben; erst als sein Husten, der einen Tag lang ausgeblieben, wiederkehrte, hielt man ihn für gerettet, und er durfte sich nach dem Garten tragen lassen.

In der Königin war ihm nicht allein die Gemahlin gestorben, mit der ihn eine tiefe gegenseitige, durch das Leben befestigte Zuneigung verband, — er hat allezeit eine Haarlocke von ihr an seinem Arm getragen; — aber überdies, das ganze Berhältniß war erschüttert, unter dem er in das Land gekommen war und diese Krone trug. Dem kundigen Seefahrer mußten die Gefahren der neuen Stürme, die ihn bedrohten, unmittelbar vor die Seele treten.

Einer ber ersten Besuche, die er empfing, war der von Prinzessin Anna. Die Königin, mit der sie, wir wir wissen, nicht gut stand, hatte ihr doch in ihrer Krankheit sagen lassen, sie habe nichts gegen sie auf dem Herzen. Als sie jetzt in den Borzimmern des Königs aus ihrem Tragsessel stieg, kam dieser aus seinen innern Gemächern ihr entgegen; sie wollte ihm die Hand füssen, er bot ihr seine Wange dar; sie sind dann eine halbe Stunde allein geblieben und haben sich unter einander verständigt. Der Tod der Königin hat der Prinzessin keine Thräne gekostet; mit dem König war sie jetzt vollkommen ausgesöhnt; sie entsernte die Lords, welche als ausgesprochene Gegner seiner Regierung galten, aus ihrer Nähe, selbst ihren Oheim Clarendon; ihre persönlichen Freunde näherten sich dem König wieder.

Borsichtiger Weise war bei dem Settlement der Krone der das mals unwahrscheinliche Fall, daß die Königin vor dem König sterben könne, bedacht, und diesem für denselben der alleinige Besitz der Krone zugesichert worden. Darüber konnte kein Zweisel stattsinden. Allein eine andere constitutionelle Frage erhob sich: ob nämlich, da die Einsberufungsschreiben für das Parlament zugleich im Namen der Königin ergangen waren, nicht durch den Tod berselben das Parlament aufsgelöst werde. Noch vor dem Verscheiden der Königin ist die Frage im geheimen Rath erwogen worden. Die vornehmsten Beamten der Krone und des Hauses nicht allein, sondern auch die angesehensten

Rechtsgelehrten sind dazu herbeigezogen worden 1). Ihr Urtheil war, da der König, dessen Name immer vorangestanden, noch lebe, so sei an dem legalen Fortbestehen bes Barlaments fein Zweifel.

Bestand aber das Parlament, so schien durch den eingetretenen Todesfall die Sympathie beffelben für den König eher erhöht zu fein. Im tiefsten Schweigen empfing das Unterhaus die Nachricht; es bat ben König nur, daß er sich seinem Schmerze nicht allzu sehr hingeben möge, benn sein Leben sei für England und Europa unschätzbar; seinerseits versicherte es ihn, daß es entschlossen sei, ihn gegen alle feine Feinde, auswärtige und einheimische, zu unterstützen. Fast in benselben Worten äußerten sich die Lords: sie versicherten ihn auf's neue treuester Unterthänigkeit. Die ganze außere Beränderung bestand darin, daß auf dem großen Siegel der Name der Königin ver-

schwand; die Jahre des Königs zählte man weiter 2).

Die verschiedene Auffaffung der beiden Parteien erschien zunächst nur bei Einem Wort. Wo in ben eben vorliegenden Bills die Berpflichtung für Erben und Nachfolger des Königs vortam, wünschten die Tories das Wort "Erben" zu streichen. Praktische Bedeutung hatte das nicht viel; denn bazu war kaum eine Aussicht vorhanden, daß Wilhelm sich noch einmal verheirathen und Nachkommenschaft haben würde. Prinzeffin Anna, die davon am meisten betroffen wurde, war beffen fo sicher, daß fie keinen Werth auf die Weglaffung bes Wortes legte. Und die Whigs bestanden auf dem Wort: sie wollten die Bestimmung des Settlements, in welchem dieser Möglichkeit gedacht war, und das eigene Recht Wilhelms aufrecht halten.

Allein nur zu bald zeigte sich, daß mit dem Tode der Königin, fo zu fagen, der Bauber gebrochen war, der die beiden Parteien qu= sammengehalten hatte: sie geriethen sofort in den heftigsten Kampf

über Brincipien, Männer und Magregeln.

Denn wenn es bei ber Begrundung ber Regierung ein Ernft damit war, daß das Recht ber Succession in der Tochter König Jacobs festgehalten werden sollte, und die Königin es dann zu ihrer

<sup>1)</sup> Schreiben von Bonnet: Tous les grands Officiers du Royaume et de la Maison du Roy y assistèrent, et outre ceux l'on y avoit appellé le Procureur et l'Advocat Général, le Chef de Justice et d'autres gens de robe, qui conclurent tous, que cette Mort n'apporteroit aucun changement et que le Parlement ne laisserait pas de subsister comme auparavant.

<sup>2)</sup> In ben Journale erscheint bas Jahr 1694 vom 29. Dez. an ale annus sextus Wilhelmi III.

persönlichen Aufgabe gemacht hatte, die anglicanische Kirche dem alten Herkommen gemäß zu erhalten und zu leiten, so mußte ihr Tod die Berbindung, in welcher die Tories und Spiscopalisten mit der Regierung standen, wenn nicht geradezu auslösen, doch lockern, zumal da Wilhelm III eben damals der andern Partei wieder viel Antheil an derselben eingeräumt hatte.

Den Kampf eröffnete Lord Nottingham, von dem wir wissen, wie eingreifend und umfaffend fein Ginfluß bei ber Begrundung ber neuen Regierung gewesen war; er hatte aber vor einiger Zeit weichen muffen; durch den Tod der Königin, in beren haushalt seine Gemablin eine ansehnliche Stelle befleibete, war bas lette Band zerriffen. bas ihn an ben Hof knupfte 1). Er machte einen umfassenden Uns griff auf bas gesammte Shitem ber bamaligen Regierung in innern und äußern Geschäften. Er verwarf die Entsendung ber englischen Flotte nach bem Mittelmeer, weil fie die Sicherheit der britischen Inseln gefährbe, und die Einrichtung der Bank als verderblich für bas Intereffe ber Landeigenthumer und felbst bes Sandels; benn fie ziehe alles baare Geld, das es im Lande gebe, an sich und verschaffe ber Direction eine Art von Monopol 2). Er wurde dabei von Rochester, Torrington und Salifag unterstütt. Wenn ihm Godolphin, der hauptfächlich die Bertheibigung der Regierung übernahm, in Bezug auf bie Bank erwiderte, sie sei eine Stute ber Regierung, so regte bies Wort ben Scharffinn bes letten ju ben bitterften Bemerkungen auf. Auch in biefer Beziehung tam es bem König zu Statten, baß er die Prinzessin Anna gewonnen hatte. Lord Marlborough, der ohnebin wie bei allen einträglichen Gelbgeschäften, so auch bei ber Bank betheiligt war, nahm Partei für sie. Und überhaupt war es ein Diggriff ber Partei, daß fie fich mit bem fur die Behauptung ber großen Stellung bes Landes Unentbehrlichen in Widerspruch sette. Es machte einen für sie nachtheiligen Eindruck, daß ein Artikel in ber Gazette be France erschien, in welchem von ihrer Opposition gegen König Wilhelm als von einem für Franfreich erwünschten Er-

<sup>1)</sup> Note bei Bonnet: Sa femme a 800 L. par an comme dame d'honneur de la reine.

<sup>2)</sup> In einem nach Frankreich ergangenen Schreiben vom 2. Febr. (Archib zu Paris) liest man: que la banque engloutissoit tout ce qu'il y avoit de trésor dans le royaume, par l'empressement, qu'ont les personnes les plus pécunieuses de prositer d'un aussi grand interest que celui de 8 pc.

eigniß die Rede war: man gab ihn im Hause ber Lords von Hand in Hand.

Auf die Angriffe der Tories antworteten die Whigs mit einer Anklage ihrer Gegner, die bei weitem beffer begründet mar. Sprecher des Unterhauses, Trevor, den sie sehr ungern angenommen hatten, wiesen sie nach, daß er in den Geschäften, die er fördern konnte, Geldgeschenke genommen habe; ber Sprecher erlebte ben Schimpf, baß er ben gegen ihn gefaßten Beschluß selbst abfündigen mußte. Aber nicht etwa im Sinne ber Regierung war bies Berfahren, wie fich gleich barin zeigte, daß bas Unterhaus, ohne die Initiative berfelben abzuwarten, einen Mann der Opposition, den reichen Presbyterianer Baul Foleh, ber immer auf Ersparungen gebrungen hatte, an die Stelle Trevors setzte. Die Whigs, für beren Princip im Tode ber Königin insofern eine Verstärkung lag, als ber König nun auf baffelbe mehr als früher angewiesen war, famen auf ihre Absicht zurud, Die ·Tories vollends aus der Berwaltung zu stoßen. Vornehmlich richteten sie ihren Angriff auf ben mächtigen Mann, ber seit so lange einen ihnen widerwärtigen Einfluß ausgeübt hatte, Danby-Caermarthen, ber jett als Herzog von Leeds erschien. Er wurde beschuldigt, für die Geschäfte der oftindischen Compagnie durch eine sehr ansehnliche Summe Gelbes gewonnen worben zu sein. Einige Jahre später ist er unter einer andern Parteicombination freigesprochen worden; ba= mals blieb die Anklage über ihm schweben: die Whigs erreichten, daß er an der Regierung weiter keinen Antheil nehmen durfte 1).

Ueberhaupt aber stellte sich heraus, daß die bisherige Zusammenssetzung der Regierung nicht mehr haltbar war. Durch das eingestrungene Whiginteresse in sich selbst entzweit und alsdann auch von den Tories angeseindet, konnte sie die Angrisse, die sie von beiden Seiten her erfuhr, nicht mehr bestehen. Der König nahm gleich unter die Lord-Justices, die während seiner Abwesenheit das Reich verwalten sollten, nur einen einzigen Torh auf. Er hatte bereits den Entschluß gefaßt, sobald es irgend möglich sei, neue Wahlen und durchsgreisende ministerielle Beränderungen eintreten zu lassen.

<sup>1)</sup> Mais le parti Whig, dont le grand but est de l'éloigner du ministère et principalement de la régence en l'absence du Roy, s'y sercit opposé encore plus, qu'il n'a fait, si le dessein, que S. M. a de partir incessamment, ne paroissoit suffire pour renvoyer ce jugement à une autre session. Bonnet.

#### Achtes Capitel.

## Keldzug von 1695. Parlament von 1695/1696.

Wie hoch die Wogen der Parteibewegung damals auch gingen, so ward die Action des Staates davon nicht betroffen. Die Voranschläge für das nächste Jahr waren nun einmal genehmigt, und man setzte die Auslagen sest, die zur Begründung der erforderlichen Anleihen dienen sollten. Leicht wurde es nicht, da sich das Parlament zu keiner Art von Accise verstehen wollte. Unter anderm hat man zu der sehr auffallenden Maßregel gegriffen, Heirathen, Geburten und Beerdigungen, Junggesellen und Wittwen aber überdies einer neuen Abgabe zu unterwersen. Das Motiv war, daß man alles thun müsse, damit der König den Krieg gegen Frankreich mit vollem Nachdruck führen könne.

So war auch Frankreich, um die für den nächsten Feldzug ersforderlichen Kriegsmittel aufzubringen, zu außerordentlichen Anstrengungen geschritten. Ludwig XIV hatte eine Kopfsteuer ausgeschrieben, die eine sehr ausgedehnte Einkommensteuer war; die Geistlichkeit hatte seine Forderung mit der Versicherung unterstützt, daß er von dem Geld einen heiligen Gebrauch machen werde; in rohalistisch-katholischem Enthusiasmus war Jedermann seiner patriotischen Pflicht nach besten Kräften nachgekommen.

Aller Augen waren auf den beginnenden Feldzug gerichtet, von dem man eine Entscheidung, wenn auch nicht gerade eine große Feldschlacht erwartete. Man war überzeugt, zu einer so großen Geldsanstrengung werde sich England bei der anwachsenden Entfremdung der Tories von dem König, nicht zum zweiten Mal entschließen: würde es aber an englischen Subsidien sehlen, so würde auch die Allianz nicht mehr zusammenhalten. Und auf der andern Seite, wenn

7

Ludwig XIV etwa einen Nachtheil erleibe, so werde er sich zu einem Frieden entschließen, wie man ja schon insgeheim Unterhandlungen zu einem solchen eröffnet habe.

Nicht aber auf den Fortgang des Arieges in Catalonien, Piemont oder am Oberrhein kam es an, wo man Festungen belagerte, ohne sie zu erobern, oder sich nach raschem Vordringen wieder zurückzog; alles lag in der Begegnung der beiden großen Armeen in den Niederlanden.

Auf der frangösischen Seite vermißte man den genialen Lugem= Aber die Marschälle Villerop und Boufflers, benen Lud= wig XIV die niederländische Armee anvertraute, Männer von bereits begründetem Ruf, schienen ihm sehr wohl geeignet — wohin die vornehmste Absicht ging — bas eingenommene Gebiet und die starken Linien, die soeben pracis und rasch gezogen waren, zu vertheidigen. Auch stieß Wilhelm III, ber bei Ppern an die Linien heranruckte, baselbst auf einen Widerstand, den er zu überwältigen verzweifelte. "Ich finde", fagte er in einem Briefe vom 27. Juni, "ben Feind bier mit aller seiner Macht beisammen und so aut verschanzt, daß ich schwerlich etwas gegen ihn ausrichten werde; ich habe mich entschlossen, Namur zu berennen, und wenn es irgend thunlich ift, die Belagerung bieses Plates zu unternehmen: morgen marschire ich: moge und Gott biese große Unternehmung zum Biele führen laffen!"1). Begleiten wir ihn auch einmal bei einem bedeutenden militärischen Unternehmen im niederländischen Krieg.

Namur erobert zu haben, bilbete ben größten Anspruch auf friegerischen Ruhm, den Ludwig XIV erheben konnte; es war der empsindlichste Berlust, den die Verbündeten in diesen Kriegsjahren erlitten hatten. Aber es den Franzosen wieder zu entreißen, war noch schwerer, als die Eroberung gewesen war. Denn die Werke, die Coehorn begonnen, waren indessen von Vauban umgebildet, verstärkt und durch neue Anlagen vermehrt worden. Doch hielt sich die Stadt selbst auch diesmal nicht lange. Die Art und Weise Coehorns, feste Plätze durch massenhafte Geschützangrisse zu überwältigen, wurde hier unter seiner persönlichen Theilnahme in Anwendung gebracht. Am 3. August mußte sich die Stadt ergeben.

Damit war jedoch noch nicht viel erreicht, da ber Commandant

<sup>1)</sup> Diese Briefe find in Sppestenn Geschiedkundige Bijdragen, III, S. 50 abgebruckt, einem Beft, in bem fich über biese Belagerung eine gute urfundliche Mittheilung findet.

Boufflers sich in die Citadelle zurückzog, und Villerop, der indeß feinen Rrieg mit vielem Erfolge geführt, unter anderm Bruffel mit glübenden Rugeln beschoffen hatte, in ber Richtung auf Namur jum Entfat ber Belagerten vorrückte. Wilhelm III hielt für rathsam, in= bem er die Fortsetzung der Belagerung dem Kurfürsten von Baiern und Coehorn überließ, dem feindlichen Seer in Berfon entgegenzugehen, wie Friedrich II später bei Pirna und bei Prag. Einer der Briefe Wilhelms III ift von Waterloo datirt; schon damals hat die Welt eine große Entscheidung in jenen Gegenden erwartet. Er nahm mit feinem Beere, beffen Stärke befonders in lüneburgisch-heffischem Fukvolk und brandenburgischer Reiterei bestand, seine Aufstellung hinter bem Walbe von St. Denns, ben die Feinde durchschreiten mußten, wenn fie ihn angreifen wollten. Drei berschiedene Wege führten hindurch; ber König schloß sie alle brei burch Berhade, die mit Mannschaften und Geschüt auf das beste versehen waren. Villeron, der das Terrain recognoscirte, bemerkte überdies, daß bas Busammenwirken ber angreifenden Beeresabtheilungen durch Morafte und aufgeworfene Graben verhindert werden wurde. Er war bei seiner Besichtigung von ben anwesenden Prinzen und den vornehmsten Generalen begleitet gewesen: er selbst und die andern alle kamen mit der Ueberzeugung jurud, daß die Armee zu Grunde gerichtet werden konne, wenn fie ben Feind in dieser Stellung angreifen wollte. Bu einem so gefahr= vollen Unternehmen konnten sich die Franzosen nicht entschließen 1): ber Entsat von Namur war ihnen so viel nicht werth, um darüber ihre Gesammtmacht aufs Spiel zu seten.

In dem Bermeiden einer Entscheidung lag jedoch selbst eine solche. Indeß hatte Coehorn vor der Linie, welche Laubans Namen trug, und dem Fort, das noch immer nach ihm selbst genannt wurde, zwei mächtige Parallelen gezogen, so daß alle Werke zugleich angesgriffen werden konnten. Am 21. August begann das Feuer aus 120 Kanonen und 44 Mörsern, es dauerte ununterbrochen fort, Tag und Nacht: "ein Feuer, wie das der Hölle", sagt ein Answesender, "von dem die Erde bebte." Als der König zurückgekommen war, behielt der Meister die Leitung in seiner Hand?). Die Franzosen vertheidigten sich mit viel persönlicher Tapferkeit, aber ihr Feuer

<sup>1)</sup> Bgl. Quincy Histoire militaire de Louis XIV, III, 146.

<sup>2)</sup> Meijers an Prinz Henbirk Casimir, bei Sprestenn 237: Quand il demande quelque chose au roi, il n'a d'autre réplique que: Mr. Coehorn, c'est votre affaire; faites comme vous jugez à propos.

war schwach bei Tag, etwas stärker bei Nacht; offenbar war ihr Geschütz gegen ben mächtigen Anfall nicht hinreichend. Am 5. September mußten sie das Castell übergeben. Um die Freilassung einer von den Franzosen zurückgehaltenen Truppenschaar zu erzwingen, hielt Wilhelm III den General ein paar Tage in einer Art von Gefangenschaft. "Warum", sagte dieser, "nicht lieber eine gleiche Anzahl von Wannschaften?" Der König antwortete: "weil mir der Feldherr lieber ist." Sie traten überhaupt hiebei in ein freundschaftliches Verhältniß zu einander.

Wilhelm hatte bei seinem Feldzug auf die Wirkung gerechnet, welche die gleichzeitigen Ungriffe der Flotte auf die französischen Küsten ausüben sollten. Die mittelländische unter Russel unterstützte den Angriff der Spanier auf Palamos, der aber zu keinem Resultat führte: Marseille und Toulon bedrohten sie kaum. Auf der andern Seite wurden St. Malo und Dünkirchen heftig angegriffen und sehr

beschädigt, aber nicht bezwungen noch eingeäschert.

Der König selbst fand sich nicht in der Lage, um noch etwas Entscheidendes im Feld zu unternehmen. Die eigentliche Kraft der französischen Armee war ungebrochen, und von England her ward er davor gewarnt, sein Glück nochmals auf einen Schlachttag zu wagen. Bei weitem mehr kam ihnen und ihm auf den parlamentarischen Feldzug an, der sich nun für den Winter vorbereitete.

Fast ber vornehmste Erfolg der Eroberung von Namur lag in dem Eindruck, den sie zu Gunsten des Königs Wilhelm in England machte. Seine Freunde forderten ihn auf, sobald wie möglich zurückzuschmmen, so lange jeder Mund seines Lobes voll sei, und unter dieser günstigen Stimmung neue Wahlen vornehmen zu lassen. Der König hätte gern gesehen, wenn die Auslösung des Parlaments bereits in seiner Abwesenheit vollzogen worden wäre. Aber seine Stellwertreter, die Lords-Justices, hielten das nicht für unzweiselhaft gesetzlich, noch auch sonst für rathsam. Es war ihnen genug, daß sie der Sache im voraus sicher waren und ihre Maßregeln danach treffen konnten. Sowie dann der König, und zwar ungewöhnlich früh, von Holland zurücksam, ward die Proclamation zur Auslösung des Parlaments vereinbart, — es geschah noch am Abend seiner Ankunst, 11. October — und unverzüglich publicirt i. Es waren noch ein

<sup>1)</sup> Bonnet: L'on a tenu Conseil à son arrivée, mais il a esté court, parcequ'il ne s'y agissait, que de résoudre une Proclamation pour la dissolution du Parlament, laquelle on publiera dès demain, s'il se peut.

paar Wochen bis zur Eröffnung einer neuen Sitzung übrig. Wilbelm benutte fie zu einer Rundreife im Lande, um Nobility und Gentry au feben und zu sprechen. Seit einiger Zeit war Lord Sunderland, einst der vertraute Minister Jacobs II, bis er von ihm verstoßen und augleich burch den öffentlichen Untvillen aus dem Lande vertrieben ward, wieder gurudgefommen, benn ber Sag ber Menge hatte fich verbrauft; in seinem geräumigen und nach bem Geschmack ber Zeit neu eingerichteten Landsit Althorp verweilte Wilhelm am längsten. Sunderland war niemals ein Freund bes episcopalistischen und torhftischen Systems gewesen: die Absicht, die königliche Macht von ihrem Uebergewicht zu emancipiren, ist ber Faben, ber sich burch sein Leben zieht. Bei ihm versammelten fich jest die großen Mhigs, wie Shrewsbury, Sidney, Macclesfield, und ihre Freunde; andere fah Wilhelm auf ben Jagben bei Nottingham, ober bei ben Wettrennen in Newmarket, für die er bamals einen Preis aussetzte. Es war nicht in seiner Art, aber er gewann es über sich, mit Allen, die sich ihm näherten ober ihm anschlossen, in freundliche Beziehungen zu treten; er suchte fie von seiner personlichen Geneigtheit zu versichern.

Durch die gelungene Kriegsthat war der König überhaupt noch popularer geworden. Man traute ihm zu, daß er den unternommenen Krieg gegen Frankreich zu einem glücklichen Ausgang führen werde, zumal da bort die besten Männer im Rath und im Felde, Louvois und Luxemburg, gestorben waren. Wäre es nicht ein Schimpf für England, jest noch zurückzuweichen, ehe ein Friede, wie man ihn brauche, erkämpst worden sei?

Bei den Wahlen wirften diese Motive zusammen. Nur mit Mühe konnten die eifrigen Tories, wie Musgrave und Seymour, in obscuren Burgsleden durchgebracht werden: andere wurden ausgeschlossen. Auch einige Whigs, welche der Regierung opponirten, sind nicht wieder gewählt worden. Der Enkel John Hampbens, des Schiffsegeldverweigerers, den dieses Schicksal betraf, hat in einem Anfall von verzweiselndem Unmuth darüber sich selbst das Leben genommen.

Noch nie waren so viel neue Namen auf einmal aus der Bahlurne hervorgegangen: man wußte nicht, zu welcher Partei sich ein Jeber halten werde, und auch die Regierung hatte manchen Anhänger verloren; aber im Allgemeinen waltete eine ihr günstige Stimmung vor: in manchen Grafschaften sind die Abgeordneten ausdrücklich beauftragt worden, den König zum Kriege gegen Frankreich zu unterstüßen. In seiner Thronrede bezeugte der König seine Genugthuung über den Ausfall der Bahlen: er rühmte die dem Ruhm der alten Zeiten ent-

ne la la lada de la lace d'anne a la

٤

sprechende Tapferfeit, welche die Engländer in dem letten Feldzug bewiesen, und berührte die gludlichen Erfolge beffelben; aber er forderte zugleich ebenso starke Subsidien für das nächste Jahr, wie die letten gewesen, um ben Krieg zu Land und See zu führen. Unverzüglich sprachen die Commons ihren Entschluß aus, ihn und feine Regierung gegen alle ihre einheimischen und auswärtigen Feinde und namentlich in ber Durchführung bes gegenwärtigen Krieges wirksam zu unterstüten. Bei ber Erörterung ber Voranschläge fam es bann boch zu einigen Schwierigkeiten; namentlich ftieß die Forderung der Beibehaltung der gangen Landarmee, welche, die Offiziere eingeschlossen, ungefähr 88,000 Mann zählen sollte, auf vielen Widerspruch. Musgrave und Sehmour hatten sich mit Finch und how verbunden, um eine Berringerung berfelben um 25,000 Mann burchzuführen. Ihr Sauptargument war wieder, daß von den verbundeten Mächten nicht eine einzige verhältnismäßige Beifteuern gebe, und England durch eine fo große Leiftung zu Grunde gebe. Es waren die besten Redner im Haufe, und da fie jeden eigentlichen Angriff auf den Hof vermieden und fich nur zur Sache hielten, brachten fie auch diesmal einen ficht= baren Eindruck hervor; die Mitglieder der Regierung geriethen einen Augenblick in Beforgniß 1). Aber auch ihnen fehlte es nicht an guten Gründen; bei der Abstimmung im Committee wurde die Frage, ob die von dem König vorgelegte Lifte genehmigt werden sollte, mit großer Majorität, 243 Stimmen gegen 135, bejaht. Musgrave felbit war ber erfte, ber bann barauf antrug, bag bie ganze Summe, bie im letten Jahre für das Landheer gezahlt worden war, auch für bas nächste bewilligt sein solle. So nahm bas Committee an und bestätigte das haus. Die Bewilligungen für die beiben Zweige bes Dienstes betrugen etwas mehr, als 5 Millionen Pfund.

Für das Aufbringen dieser Summe trat nun aber eine große Schwierigkeit ein, welche bereits Jedermann beschäftigte; fie lag in der Entwerthung des englischen Silbergelbes.

Es gehört zu ben Verdiensten der Königin Elisabeth, daß es ihr gelungen war, die vor ihr eingerissene Berwirrung der Zahlungs= mittel abzustellen, und einen Münzsuß von eben der Feinheit, wie ihre Vorfahren, nach dem damaligen Verhältnisse zwischen Gold und Silber sestzusehen. Sie meinte damit gleichsam ein Ungeheuer, das ihre Unterthanen verderbe, überwunden zu haben. Aber auf immer

<sup>1)</sup> Bounct: ils ont attiré beaucoup de membres dans leur sentiment et formoient un parti, qui a fait trembler.

war bas nicht geschehen. In ben letten Jahren vor, wie den ersten nach der Revolution ist der größte Theil der im Umlauf befindlichen Silbermünzen auf eine Weise beschnitten und abgeseilt worden, daß sie bei weitem nicht mehr dem Werthe entsprachen, den sie darstellen sollten. Nicht allein der innere Verkehr gerieth dadurch in eine unerträgliche Verwirrung; an der Bank von Amsterdam hat man sich einst englische Silbermünzen geradezu verbeten. Man berechnete, daß von dem im Umlauf besindlichen Silbergeld, das vielleicht sechstehalb Millionen Pst. betrage, 4 Millionen beschnitten oder abgeseilt seien, und zwar in dem Umfang, daß das Gewicht von 100 Pst. Sterling, das über 32 Pst. betragen sollte, nur noch etwa 16 betrage, und also um die Hälfte verringert sei. Die unbeschnittenen Münzen wurden versteckt gehalten. Das Gold stieg zu einem übertriebenen Preise; man bezahlte die Guinee mit 30 Schilling.

Schon in der letzten Sitzung war dieses Unwesen zur Sprache gebracht worden, als sich nach dem Tode der Königin die Torps Opposition gegen die Regierung bildete. Unter den Beschwerden, die damals Graf Nottingham vortrug, war es eine der vornehmsten und begründetsten, daß die Regierung dies große Uebel überhand nehmen lasse, so daß sich Riemand das Silber ohne Verlust, oder das Gold anders als zu übermäßigen Preisen verschaffen könne. Der König regte die Sache in der Thronrede an, gab sie aber der Erwägung der beiden Häuser anheim.

Die Lords ergriffen die Initiative, aber wie man wenigstens annahm, nicht gerade in einer für die Regierung wohlwollenden Absicht. Sie forderten den König auf, einen Tag zu bestimmen, nach welchem keine beschnittene Münze in Zahlung angenommen werden solle; die Festsetzung des Tages sollte in Gemeinschaft mit dem Untersbause geschen, dem sie ihren Antrag mittheilten.

Es läßt sich begreifen, daß berfelbe eine allgemeine Aufregung veranlaßte. Denn das Gelb, das sich in Umlauf befand, war alles beschnitten. Welch eine Verwirrung, wenn es, zu welcher Zeit auch immer, außer Cours gesetzt wurde! Welcher Nachtheil für Arme und Reiche, wenn sie den Verlust, der in der Differenz des nominellen und des reellen Preises lag, selber zu tragen hatten! Die Reichen mochten mehr in Händen haben: aber die Armen wurden nicht minder schwer betroffen: denn je weniger Jemand besitzt, desto höher schlägt er es an.

Der Antrag der Lords sollte am 6. December in dem Unterhause zur Berathung fommen: es war schon spät geworden, ohne

٠,

k.

daß das noch berührt worden wäre, und man wollte die Sache weiter verschieben. "Aber wissen wir denn", so bemerkte ein Mitglied, "ob wir morgen bagu noch im Stande sein werden? Wir laufen Gefahr, baß sich bie Menge an uns vergreift, wenn wir auseinandergeben, ohne in dieser Sache eine Entscheidung gegeben zu haben"1). Die Situng wurde fortgesett, und der Beschluß gefaßt, daß bas haus in ein Committee übergeben folle, um über die Münzangelegenheit zu berathen. Auch das aber würde doch nur als ein Aufschub erschienen sein und die ungeduldige Menge nicht beruhigt haben. Die Frage war: wem follte ber Verluft zur Laft fallen, bem Staate ober bem Einzelnen? Die Thronrede enthielt eine Andeutung, daß der König bas Erste wünsche. In biesem Sinne entschied bas Unterhaus; es sette als Instruction für bas Committee fest, daß es zugleich einen Fonds aussindig machen sollte, um den Schaben, der an der besichnittenen Münze erlitten werde, zu vergüten<sup>2</sup>). Noch an dems selben Abend und an den folgenden Tagen ist darüber weiter be= rathen worden.

Allein damit war die vorliegende Frage bei weitem noch nicht erledigt. In den Sitzungen des Committee's geschah der Borschlag, daß das Gemeinwesen nur eine solche Entschädigung, welche gerecht und billig sei, in Aussicht stellen, daß es nur einen Theil des entstehenden Berlustes, höchstens etwa zwei Drittheile davon, übernehmen solle. An sich widersprach es der Theorie von dem auf die Individualitäten basirten Staat, daß das Gemeinwesen den Schaden tragen solle. Locke, der in dieser Frage mit ein paar kleinen Schriften auf dem Kampsplatz erschien, welche für die Theorie vom Gelde Epoche machen, war eigentlich dagegen: denn die Last, die man auslege, müsse doch wieder von Individuen getragen werden, und werde auf Solche fallen, die ohne alle Schuld an der Unordnung von dem Heilmittel dagegen sehr empsindlich betroffen werden würden<sup>3</sup>). Aber die allgemeine Aufregung, und die Hossfnungen, welche die Gegner des bestehenden Staates daran knüpsten, machten

2) Journal of Commons XI, 356: that they have power to consider

of a fund, to make good the deficiency of the clipped money.

<sup>1)</sup> Bonnet: parceque toute la ville étoit en émotion de voir, qu'on les tient si long tems en doute sans décider, sur qui la perte retombera.

<sup>3)</sup> Further considerations concerning raising the value money. Works V, 201: ,,a tax, given to make good the defect of silver in clipped money, will be paid by particulars." Macaulan (ch. XXI) erhärt sich in biesem Punkte gegen Lock.

es für die, welche diefen bilbeten ober unterstützten, unerläßlich, eine beruhigende Auskunft zu treffen. Man beschloß, daß die beschnittenen Dungen umgebrägt, und ber Berluft von bem Staat getragen wer-In einem andern Bunkt traf die Theorie des Philofobben mit dem dringenoften praktischen Bedürfniß jusammen. Es gab einige angesehene Mitglieder bes Unterhauses, welche bei ber beborftebenden Umprägung eine kleine Beranderung in Bezug auf Feinbeit und Schwere wünschten: um in auswärtigen Wechselpläten keinen Nachtheil im Cours zu erleiden, und bei ber Exportation des englischen Gelbes ber Gewinnsucht ihren Antrieb zu nehmen. Und vielleicht ware es für den Sandel wünschenswerth gewesen. Aber darüber geriethen nun wieder alle die in Unruhe, welche Renten besagen, oder Schuldforderungen einzuziehen hatten 1). Gie wollten — nach Locke's Anficht - mit ber Quantität von Silber bezahlt fein, über welche man ursprünglich übereingekommen war. Ueber diese Differeng ift es im Committee zu ber lebhaftesten Erörterung gekommen. Man erlebte einmal, daß die Mitglieder ohne Rücksicht auf ihre Parteistellung oder ibr Berhältniß zur Regierung ihre Meinungen aussprachen. war die Mehrheit der Ansicht Locke's. Bei der Abstimmung ent= schieben 225 Stimmen gegen 114, daß die Neuprägung unverändert nach bem bisher eingeführten Schrot und Korn erfolgen follte.

Man berechnete die Kosten der Herstellung des alten Zustandes der Münzen auf 1,200,000 Pf., und brachte, um sie herbeizuschaffen, die Erneuerung der unter Wilhelm III abgeschafften Herbeizuschaffen, der blag. Sie wurde jedoch verworfen, weil sich an das Wort ein alter erblicher Anspruch der Krone knüpfte, den man nicht wieder beleben wollte<sup>2</sup>), und eine Fenstersteuer angenommen, durch welche keine Erinenerungen dieser Art geweckt, und die verschiedenen Klassen mehr nach dem Maße ihres Vermögens, das sich in dem Umfang der Behausungen zeigte, zu den Leistungen herbeigezogen wurden.

Wir werden der mannichfaltigen Frrungen gedenken, die aus der Ausführung dieser Beschlüffe, so wohl erwogen sie waren, hervorzgegangen sind. Sie bilden einen Einschlag in dem großen Ganzen der Begebenheiten, die da folgten. Die Absicht war zunächst, den

Children W. Children

<sup>1)</sup> Bonnet: ils disaient, qu'il y avoit de l'injustice à payer les créanciers en autre monnaye, que celle, en laquelle on avoit contracté. Die einzige Nachricht, die sich über die Berhandlungen des Committee's findet.

<sup>2)</sup> Bonnet: cette taxe devant durer plusieurs années et l'impost sur les cheminées ayant été héréditaire à la couronne, l'on a voulu éviter jusqu'à l'ombre du nom.

popularen Gährungen ein Ende zu machen, welche auf die Herbeisschaffung der zu dem Kriege erforderlichen Mittel auf das nachtheisligste hätten wirken müssen. Die Krone an sich hatte dabei eher eine Einbuße, als einen Bortheil. Bas die Könige bisher als ihr Recht mit Eifersucht festgehalten hatten, die Neuprägung der Landesmünzen, gab Wilhelm III aus seinen Händen. Aber so verhielt es sich in der Regel. Die Bewilligungen des Parlaments wurden nicht gerade an Bedingungen geknüpft: aber der Natur der Sache nach hatten sie eine Erweiterung seiner Rechte zur Folge. Auch in dieser Sitzung bekam es der König in mehr als Einer Frage zu empfinden.

Wilhelm III hatte seinem Freunde und Vertrauten William Bentink, Grafen von Portland, ansehnliche Krongüter in Wales zum Geschenk gemacht, zum großen Difbergnügen ber bortigen Gentry, welche die Einwendung erhob, daß dadurch die Einkunfte, auf benen die Regierung der Grafschaft beruhe, verschlungen würden. Die Sache kam jest an die Commons: sie sprachen sich mit Rachbruck bagegen aus. Denn durch Verleihungen dieser Art werde der Zusammenhang der Unterthanen mit der Krone zerriffen, die Krone verliere, wenn sie Rechte umfassender Art, wie in diesem Falle, auf Brivatleute übertrage. Der König sah sich durch ihren Widerspruch in ber That genöthigt, seine Schenkung gurudgunehmen: er fagte, er habe nicht gemeint, durch seine Bergabung dem Unterhause zu nahe zu treten. Dieses behauptete nicht, daß er das Recht, Kronguter zu veräußern, überhaupt nicht habe; aber es sette ben Grundsat burch, baß es Berleihungent gebe, ju benen bie Beiftimmung bes Parlaments nothwendig fei.

Und selbst in seiner Beziehung zu Schottland ist Wilhelm das mals bewogen worden, den Anforderungen des englischen Parlaments gerecht zu werden.

Auf den Antrag desselben Paterson, von dem sich der erste Entwurf der Bank herschrieb, waren die Schotten auf den Gedanken gerathen, auf der Landenge von Panama in Darien eine Colonie zu gründen, von der sie erwarteten, daß sie den Welthandel in ihrer Hand concentriren könne. Sie sollte von dort den unmittelbaren Berkehr des Westens mit dem östlichen Asien vermitteln. Man wollte ihr einen vollkommen kosmopolitischen Charakter geben; sie sollte Mitzglieder aller Nationen und Bekenntnisse, Juden so gut wie Christen, in sich aufnehmen 1). Paterson versicherte, daß der Fürst jener Ge-

<sup>1)</sup> Chambers: Domestic annals of Scotland III, 124.

biete, welchen er als unabhängig schilberte und mit dem Titel Kaiser beehrte, den für die Pflanzung ausersehenen Landstrich einräumen werde, und es gelang ihm, in London eine Gesellschaft zu bilden, welche sich anheischig machte, ihre Geldkräfte in großem Maßstabe dafür zu verwenden. Unter dem Schutz der Krone und des Parlaments von Schottland sollte die Sache ins Werf gesetzt werden 1). Im Jahre 1695 erhielt der Antrag die Billigung des schottlichen Parlaments, und wurde auf den Grund eines königlichen Versprechens, den Handelsverkehr der Schotten und selbst Pflanzungen derselben in fremden Welttheilen zu begünstigen, von dem königlichen Commissar bestätigt.

Darüber erwachte nun aber bie Gifersucht ber englischen Raufleute, die von dieser Colonie eine gefährliche Concurrenz für ihren Großhandel befürchteten. Man lachte des angeblichen Raisers, der in ber That ein durftiger, von Spanien abhängiger Cagife fei: burch bas Borhaben werde man mit der eben jest verbundeten spanischen Rrone in Feindseligkeit gerathen. Die beiden Säuser bes englischen Barlaments machten bem König einen Vorwurf baraus, baß er auf ein Broject eingebe, bas bem englischen Interesse und selbst bem seinen fo geradezu entgegenlaufe. Denn allerdings fei es möglich, daß die europäische Welt die Producte des Oftens fünftig lieber aus Schottland beziehen wolle, als aus England und Holland, wo ber handel burch hohe Bolle gebrudt sei; an den Bollen selbst werde der Konig eine empfindliche Einbuße erleiden. Es ist wahr, Schottland bildete ein unabhängiges Reich; nur burch eine Bersonalunion war es mit England verbunden, welchem feinerlei Recht über Schottland guftand; aber bie Stellung bes Fürsten, ber bie beiben Reiche vereinigte, nothigte ibn boch, unendlich mehr Rücksicht auf bas englische Barlament zu nehmen, bas ihm die Mittel zu seinem Kriege gab, als auf bas schottische. Man ersieht nicht, ob er von ben Artikeln, welche sein Commissar bestätigte, auch selbst Kenntnig gehabt hat oder nicht 2). Much in diefer Sache ließ sich Wilhelm III zur Nachgiebigkeit bestimmen. Er entfernte bie schottischen Minister, benen die Annahme bes Entwurfs zur Last fiel, und gegen die er noch einige andere Befcwerben hatte, aus ihren Memtern. Er erfannte insofern bie Suprematie bes englischen Parlaments indirect an; was er als König von Schottland in ben gesetlichen Formen hatte bewilligen laffen, das hob

<sup>1)</sup> Ralph, 577, 578.

<sup>2)</sup> Rach Bonnet 10./20. Dec. 1695 bat er es in Abrebe gestellt.

er als König von England, unter bem Ginfluß seines whiggistischen Parlaments wieber auf.

Eben in Folge der Frrungen mit Schottland faßte das Parlament den Beschluß, einen Handelsrath zu errichten, zu besserre Sicherung des Handels der Nation. Damit einverstanden, ernannte der König bereits die Mitglieder desselben, neben einigen hohen Staatsbeamten auch Privatmänner von Einsicht in diesen Dingen, unter denen wir John Lock, den Philosophen, sinden. Aber nicht so wollte das Parlament seinen Beschluß ausgeführt sehen. Im Januar 1695/96 saßte es die Resolution, daß das Recht, die Mitglieder des Handelsrathes zu ernennen, dem Parlament zustehen solle. Einige Bestimmungen, durch welche man dieses Recht doch wieder beschränken wollte, wurden nach langer Debatte, wenngleich nur mit kleiner Majorität verworfen.

Bie aber hier gegen die Commons, so blieb das Interesse ber Arone in Bezug auf die Hochverrathsprocesse gegen die Lords im Nachtheil. Die Schwierigkeit bei dieser Bill rührte daher, daß die Lords den Anspruch machten, nur durch alle Peers gerichtet werden zu fonnen, nicht durch eine Commission aus ihrer Mitte, welche von ber Regierung zusammengesett werbe, häufig eben zu Ungunften bes Angeflagten, beffen sie sich entledigen wolle. Darin war auch die Clausel, daß für den Beweis der incriminirten Thatsachen allgemein zwei Zeugnisse erforderlich sein sollten, aufgenommen; gewiß sehr im Interesse der Gerechtigkeit, wie sich aus den letten Brocessen unter Carl II, 3. B. gegen Sidney, ergab; aber darin lag doch ohne Zweifel auch eine Erleichterung für die, welche fich wirklich eines Attentats schuldig machten, und ein Nachtheil für ben Fürsten, der sich eines solchen zu erwehren hatte. Die Freunde Wilhelms III erwarteten. daß die erste Bestimmung, von welcher früher mit großem Gifer bargethan worden, daß fie die Aristofratie von der Regierung noch un= abhängiger mache, als sie schon sei, auch jett bei ben Commons Ginbruck hervorbringen und fie hindern werde, die Bill anzunehmen: aber das Bestreben, die Regierung zu beschränken, hatte jetzt das Uebergewicht über die socialen Gegenfätze; sie wurde angenommen. König aber war jest nicht in der Lage, ihr seine Beistimmung zu versagen. Früher hatte er an den Sympathien der Tories für das Königthum und seine Macht einen Rückhalt gehabt; aber da die Re= gierung jett in die Sande ihrer Gegner übergegangen war, fanden sie feinen Anlaß, sich für die Autorität zu erklären.

Als ein Product dieser Verhältnisse kann man die Emancipation

ber Presse ansehen. Die Acte, welche die Veröffentlichungen burch ben Druck einer Cenfur unterwarf, war zulett nur auf eine kurze Beit angenommen worden, und auch diese abgelaufen. Durch die Willfürlichkeiten der Cenforen, die bald ber einen, bald ber andern Bartei angehörten, war die Censur beiden verhaßt geworden. Damals nun war von einer Erneuerung der Acte die Rede; ein Committee bes Unterhauses beantragte sie und hätte die Beibehaltung der alten Befdrankungen gewünscht. Denn es wurde als eine Erschwerung ber Regierung betrachtet, daß der officiellen Gazette zur Seite auch ein paar andere Zeitungen erschienen, welche unverbürgte und falsche Radrichten in bas Publikum brachten. Die Meinung des Hauses aber war dagegen: die Menschen wollten sich nicht wieder auf die Informationen beschränken laffen, die ihnen der Staatsfecretar mit= autheilen für gut fand 1). Der Antrag des Committee's ward nicht allein verworfen, fondern man ließ die Acte füberhaupt fallen: indem man fie nicht erneuerte, bob man die Censur stillschweigend auf. Die gegen bie Erneuerung ber Acte vorgetragenen Erwägungen find nur von untergeordnetem Belang. Aber schon bas nächste und wirksamste Motiv, daß das Bublikum in Bezug auf die Kunde der Borgange bes Tages von der Bormundschaft der wechselnden Regierungen unabhängig werden sollte, hat eine hohe politische Tragweite. Strenge Repreffingefete blieben in voller Wirtsamfeit, aber Braventivmagregeln ließen sich' mit dem Zustande der englischen Gesellschaft nicht mehr vereinigen. Die Neuerung gehört überhaupt zu dem Shitem ber Bebanken, Anschauungen und Institute, Die damals ber Welt neue Bahnen eröffneten.

Für die parlamentarische Geschichte von England ist die Sitzung von 1695/96, wie man sieht, von vieler Bedeutung.

<sup>1)</sup> Bonnet 20./30. Mär; 1696: De plusieurs loix expirées, qu'un committée estoit d'avis qu'on renouvellast, les communes ont précisement rejetté celle, qui paroissoit la plus nécessaire, et qui estoit pour empescher, qu'on ne pût rien imprimer sans la permission des personnes deputées pour cet effet par les secrétaires d'état. Le motif, qu'ils ont eu, a été pour conserver deux gazettes sans aveu, qui paraissent 3 fois la semaine ou tous les jours de poste pour l'Angleterre, et dont les auteurs disent à tort et à travers tout ce qui vient à leur connoissance, au lieu que le gazettier, qui travaille sous le secrétaire d'état, est plus reservé. Ils se défient, qu'on ne leur cache des nouvelles ou qu'on n'en exténue ou exagère d'autres. Bonnet hat auch frilher bes bunderlichen Blount gebacht. Ueber Behun und Pseunt muß man Macaulan lefen.

Der König hielt nicht für rathsam, in die Sprecherwahl einzusgreisen, oder bei der Regulation der Münze die alten Rechte der Krone geltend zu machen. Die Prärogative wich allenthalben vor den Ansprüchen des Parlaments zurück: sin Bezug auf Gericht, Handel und Presse; der König unterwarf seine Gnadenerweise in England und selbst seine Bergünstigungen in Schottland nahezu einer parlamentarischen Aufsicht. Das ward ihm alles sehr schwer, und die Gegner haben auf innere Zerwürfnisse gerechnet, die sie für unausbleiblich hielten. Aber Wilhelm III wollte keinen Streit mit einer Gewalt, welche ihm die Mittel zum Kriege darbot, mit dessen Führung seine ganze Seele beschäftigt war. Indem die Whigs ihn hiebei mit ihrem Einsluß unterstüßten, ohne ihm in der Leitung des Krieges oder der Verwaltung der auswärtigen Geschäfte beschwerlich zu fallen, wurden sie ihm unentbehrlich.

## Meuntes Capitel.

## Sacobitisch=französische Landungspläne; das Attentat vom Sahre 1696.

Daß eine parlamentarisch-protestantische Macht, wie diese, sich in Britannien bilbete und nicht allein behauptete, sondern den Anslauf nahm die vorwaltende unter den europäischen Mächten zurückzudrängen und zu überwältigen, ist ein Ereigniß, das den nachfolgenden Beiten ihren Charakter gegeben hat.

In der Mitte der katholischen Welt hatte man, gedrückt von den firchlich-weltlichen Anmaßungen Ludwigs XIV, das Emporkommen Bilbelms III anfangs gern gesehen. Die spanisch-kaiserliche Faction am römischen Sofe sprach nur ihr Bedauern aus, daß die Bapfte nicht noch in engere Verhältniffe mit ihm traten. Man bewunderte ihn, wie er seine Absicht nie aufgebe, einmal zurückgetrieben immer wieder vordringe und zum Ziel gelange: nach der Eroberung von Namur bezeichnete man ihn als den großen Mann des Jahrhunderts, auf ben ber Ruhm Ludwigs XIV übergehen werde, als einen Helben, ber nur im Alterthum feines Gleichen habe 1). Aber in bemfelben Moment regte fich auch bereits die Furcht vor ihm, die fich junächst baran Inupfte, daß sich Ludwig XIV zu einem Frieden entschließen werbe, in welchem er die Sache Jacobs II aufgeben muffe. Papft Innoceng versicherte, er werde einen folden Frieden nie annehmen, aber kaum ibn zu verhindern vermögen; - fein katholischer Fürst höre auf ihn, ben Papft: ber Bring von Dranien sei ber Schiedsrichter, ber Meister und herr von Europa: die Raiserlichen und die Spanier seien mehr

<sup>1)</sup> Schreiben bes Lorb Perth aus Rom, 27. Sept. 1695, bei Macpherson I, 538.

als seine Unterthanen, sie seien seine Sklaven und allezeit besorgt, ihm mißfällig zu werben. "Wenn uns Gott nicht hilft," rief er aus, indem er auf den vor ihm stehenden Tisch schlug, "so sind wir verloren." — "Und auf der andern Seite", so fährt der jacobitische Berichterstatter fort, "beginnen auch die Leute des Kaisers und die Spanier beforgt zu werden. Sie sehen, daß der Prinz von Oranien Meister in den spanischen Niederlanden, wie in Holland ist; sie fürchten, er werde, sobald der König von Spanien stirbt, über seine Succession disponiren, die Protestanten in Deutschland verstärken, den Kaiser nöthigen, szu thun, was ihm gefalle. Ihr Gebet ist bereits, Gott möge ihn zu Boden schlagen".

Anders ist es nicht in dem Bechsel der irdischen Geschicke. Unglücklich der, welcher nicht auf eigenen Füßen steht. Worin er gestern

feine Rettung erblickte, bas wird ihm heute zur Gefahr.

Doch war es bamals snoch nicht so weit gekommen, daß man die Beseitigung Wilhelms blos von einer übernatürlichen Ginwirkung oder von einer unnatürlichen Gewaltthat zu erwarten gebraucht hätte.

Das legitime Königthum hatte fortwährend eine große Anzahl von Anhängern in England, die noch immer nichts mehr wünschten, als mit König Jacob einen Bact zu schließen, wenn er sich nur bazu verstehe, seinerseits ihre Religion und ihre Berfassung sicher zu ftellen. Schon bei der Unternehmung von 1692 hatte Jacob eine Declaration veröffentlicht, durch welche das zwar geschah, aber auf eine Weise, bie keinen Menschen befriedigte. Denn ber Bunkt, auf ben es haupt= fächlich ankam. — die Anerkennung der protestantischen, von bem Barlament und für daffelbe festgesetten Gidesleiftungen, deren Berwerfung vor allem andern die Bewegungen veranlaßt hatte, vor benen Jacob aus bem Lande weichen mußte, - war barin mit Stillschweigen übergangen worden. Seine Rückfunft war unmöglich, so lange er hierin nicht nachgab. So ließen ihn im Jahre 1693 bie Rohaliften wiffen: sie legten ihm eine Reihe von Bedingungen vor, die er an= nehmen muffe, wenn er jemals zurudzukommen hoffen wolle. Bon benen war die vornehmste, daß er versprechen sollte, die Testeide nicht zu verleten, noch davon zu dispenfiren. Doch folgten noch einige andere von vielem Gewicht. Jacob follte alle unter der neuen Regierung abgefaßten Gesetze anerkennen, wenn sie ihm von dem Parlament vorgelegt würden, selbst mit einigen Erweiterungen berselben.

<sup>1)</sup> Bielleicht zu milb für bas Bort: "They pray God heartily, that he were knocked on the head."

gegen die sich Wilhelm III sträubte; er sollte selbst die Landverstheilung Carls II in Frland wiederherstellen. Wäre England dergesstalt im Besitz der protestantischen Verfassung und Gesetzgebung gessichert worden, so würde es bereit gewesen sein, den legitimen König wieder anzuerkennen und ihm zu gehorchen. Beauftragt von angessehenen Lords und andern bedeutenden Männern — die man als Compounders bezeichnete — begab sich Lord Middleton, ein Schotte, auf bessen Gesinnung man ein undedingtes Vertrauen setzte, nach St. Germain, um den Vergleich durchzusühren. Jacob II legte die Artikel dem französischen Hof und den französischen Ministern vor: Jedersmann rieth ihm, sie anzunehmen: er sagt, er hätte fürchten müssen, aus Frankreich als ein Bigotter, der das zu seiner Hersellung Unersläßliche selbst nicht thun wolle und der Nation zur Last falle, aussgestoßen zu werden, wenn er sie hätte ablehnen wollen 1).

An dem kleinen Hof gab es immer eine Gegenpartei, der diese Bedingungen zu weit gingen: an ihrer Spitze stand Melkort, der zwar eine Abkunft mit den Protestanten, jedoch nicht so bestimmte Berpflichtungen wünschte. Aber Middleton behauptete die Oberhand über ihn; er kam allmählich ausschließend in Besitz des Ministeriums zu St. Germain. Und mit großem Eifer hielt er dann an der neuen Declaration fest, in der die von ihm vorgelegten Punkte angenommen worden waren; er erklärte sie für so bindend, wie jeden andern Berstrag, denn nur auf den Grund derselben würden die Legitimisten König Jacob wieder anerkennen<sup>2</sup>).

Deren Anzahl wuchs seit dem Tode der Königin Maria: schon barum, weil sie als die wahre Trägerin der erblichen Gewalt erschienen war; das folgende Uebergewicht der Whigs in der Regierung trug bann weiter bei, die Partei zu verstärken, welche die Rücksehr des Königs Jacob unter sichernden Bedingungen gern gesehen hätte.

Es sett in Erstaunen, wenn man aus den damaligen Aufzeichnungen entnimmt, wie ausgebreitet sie war. Der Redacteur der Gazette de France, Renaudot, der den Berkehr Middleton's mit den französischen Ministern vermittelte, hat aus den Berichten, die aus England einz gingen, ein Berzeichniß der bedeutenosten und zuberlässigsten Anshänger Jacobs II zusammengestellt, welches viele glänzende Namen

And The Charles

<sup>1)</sup> Aus seinen eigenen Memoiren. Life of James II, 505.

<sup>2)</sup> The whole people of England having an interest, in what he had engaged to doe, His My. was under obligation of keeping his promise to them. Life of James II, 534.

aufweist. Obenan finden wir den Herzog von Beausort und dessen Sohn, Graf von Worcester, den Earl von Lindsey, Viscount Wehmouth, die Lords Ahlesbury, Huntingdon, Chestersield, denen allen ein großer Einsluß in den Prodinzen zugeschrieben wird; ferner Clarendon nicht allein, sondern auch Nochester, Halifax, Brudenoll, Fanshaw: unter den Bischöfen vor allen Bath und Wells, welcher an die Spitze gestellt werden müsse, aber auch die von Norwich, St. David, Peterborough. Renaudot denkt, daß Jacob II auf die Gentry in Somerset, Devonshire, Exeter zählen dürse; in Lancashire und Cheshire gebe eseine Menge wassenschlier und in den Wassen geübter Leute, im Privatdienst der Landebelleute, die nur eines Aufruss harren; in Cornwall sei die ganze Bergknappschaft bereit, sich zu erheben, sobald sie Ofsiziere besomme; Bristol sei gewonnen und sicher, London voll von Ofsizieren außer Dienst und alten zuverlässigen Dienern des Hoses.

Darin mag vieles Unsichere sein; aber es ergiebt sich boch, wie so ber französische Hof, betroffen über ben ungenügenden Erfolg des letzten Feldzuges, und wahrscheinlich von Besorgnissen, wie man sie in Rom hegte, ebenfalls nicht frei, auf den Gedanken eingehen konnte, zu einer Unternehmung für die Zurückführung Jacobs II noch einmal die Hand zu bieten.

Die Landmacht Wilhelms III befand fich bei weitem jum größten Theil in den Niederlanden; in England stand nur eine sehr mäßige Unjahl regelmäßiger Truppen. Die aus dem Mittelmeer zurückgekommene Flotte war in ihre Häfen eingelaufen, und man hielt es für sehr möglich, ohne von ihr gehindert zu werden, von Dünkirchen und St. Malo ober Breft her ein Truppencorps nach England zu werfen, um einem dort zu erwartenden jacobitischen Aufstand Rud: halt zu geben. Ein Memorial liegt vor, deffen Autor ausführt, baß es ja barauf nicht ankomme, ob man in zwei ober in vier Tagen nach der englischen Rufte gelange, wenn man einmal die See gewonnen habe, und als einen der vornehmsten Buntte, wo man landen könne, Newcastle namhaft macht, das schlecht befestigt sei und leicht zu nehmen sein würde. Daburch werde man zugleich die Kohlen, ohne welche London nicht existiren könne, in seine Hand bekommen: in der Nähe werde man sich leicht mit den nöthigen Pferden versehen fönnen; — aber hauptsächlich: in den nördlichen Grafschaften seien die Anhänger Jacobs II sehr zahlreich und bereit sich anzuschließen 1).

<sup>1)</sup> Memorial, 8. Januar 1696. Macpherson I, 541.

Dhne gerade auf biesen ober einen ähnlichen besonderen Entwurf einzugehen, haben sich doch die Franzosen damals mit einem Landungsversuch in England auf das ernstlichste beschäftigt. Uchtzehn Regimenter zu Fuß, fünf zu Pferd waren bestimmt, unter dem Marquis d'Harcourt daran Theil zu nehmen; man hat gegen 500 Transportschiffe zu diesem Behuf in Stand gesetzt. So lebhaft die Rüstungen betrieben wurden, blieben sie doch geheim. König Jacob verpfändete einen Theil der bei der Flucht seiner Gemahlin geretteten Kostdarkeiten: von dem französischen Hof wurde er mit einer anssehnlichen Geldsumme versehen: am ersten März begab er sich nach Calais, wo die Marinebeamten, die ihn begleiten sollten, vereinigt waren.

Ein schweres Ungewitter zog sich über Wilhelm III zusammen und schien sich sofort entladen zu müssen. Wer sollte es aber glauben? In dem Moment, daß das lange Vorbereitete zur Ausführung kommen sollte, bereute Jacob II die religiös politischen Zugeständnisse, die er in seiner zweiten Declaration verkündigt hatte, und schritt zu einer neuen Fassung, in welcher die auf die Unverletzlichkeit der Testeide bezügslichen Versicherungen weggelassen waren. Niemals hat ein Fürst hartnäckiger an seinen religiösen Sympathien und Antipathien sestzgehalten, als König Jacob. So riethen ihm die Priester die ihn umgaben; gegen diese Stand zu halten, war ihm unmöglich 1). Ich sinde nicht, ob man anderwärts von dieser Veränderung Kunde genommen hat; auf die Ereignisse hat sie, so viel man sieht, keine Wirkung ausgeübt.

Dagegen hatte eine Schwierigkeit, welche ber König von Frankreich machte, ben größten Einfluß. Seine Erklärung lautet: Immer bereit, zur Wiederherftellung des Königs von England (Jacobs II), twenn sich Gelegenheit zeige, beizutragen, habe er auf deffen Bitten an den Küsten Truppen versammelt, um ihm zu folgen, jedoch nur in dem Fall, daß eine Empörung die Nachrichten, die man von dem Eifer der Engländer für ihn erhalte, bestätigen würde 2). Er stellte

به رب درده در مستوقه ما کنیستان و در

<sup>1)</sup> So versichert ausdrücklich der gerade mit diesen Sachen beschäftigte Renandot bei Erwähnung der Declaration. On a jugé à propos, sagt er, de n'y parler du test, à cause des difficultés de conscience, qu'on a fait au roi d'Angleterre sur ce sujet.

<sup>2)</sup> avancer à sa prière sur les costes de la mer des troupes prèstes à s'embarquer et à suivre ce prince en Angleterre, en cas que quelque soulèvement dans ce royaume confirme les avis, qu'on reçoit de la fidelité de plusieurs de ses sujets.

geradezu die Bedingung, daß sich die Anhänger Jacobs eines Hafens ober wenigstens einer sesten Position bemächtigen müßten, die sie die zur Ankunft der französischen Flotte vertheidigen könnten, ehe diese auslause. An ein so weit aussehendes Unternehmen zu gehen, ohne eine gewisse Sicherheit zu haben, daß es in dem Lande zur wirklichen Aussührung gebracht werden könne, hatten die Franzosen keine Neigung. Um es jenseit des Canals so weit zu bringen, begab sich der natürliche Sohn Jacobs II, Berwick, ein junger Mensch von Unternehmungszeist und militärischem Talent, nach England. Es glückte ihm, unerstannt hinüberzukommen.

Auch eine Anzahl von Ausgewanderten, die vor Begierbe brannten, nach Hause zurückzukehren, bei denen der Wunsch, die untergeordneten Stellungen, in denen sie sich in Frankreich befanden, zu verlassen, und ihrem König einen Dienst zu leisten, zusammentraf, gelangten auf die eine oder die andere Beise hinüber. Sie sollten bei dem Beginn der Empörung zur Hand sein, um sie zu leiten. König Jacob hatte eine Commission ausgestellt, in der er seine getreuen Unterthanen ermächtigte, und sie nicht allein aufsorderte, sondern ihnen befahl, sich in Wassen gegen den Usurpator des Thrones, den Brinzen von Oranien zu erheben, und den offenen Krieg gegen ihn zu beginnen 1).

Da zeigte sich aber auf der Stelle, daß auch die entschlossensten Anhänger des Königs Jacob wahrscheinlich nicht im Stande und gewiß nicht der Meinung waren, einen Empörungsversuch zu machen, bevor dieser Fürst nicht wirklich bereits an den Küsten erschienen sei. Sie fürchteten, zu Grunde gerichtet zu werden, ehe die französische Flotte anlange, wodurch dann jedes weitere Unternehmen unmöglich werde. Sie haben dem König Jacob davon Kunde gegeben, der es ansangs mißverstanden hat, aber auch als es ihm klar war, nicht für rathsam hielt, den König Ludwig davon in Kenntniß zu sezen. Berwick sand es unmöglich, bei denen, an die er sich wandte, seinen Zweck zu erreichen; er billigte vielmehr selbst ihre Sinwendungen.

Das Unternehmen war eigentlich gescheitert, ehe noch ein Versuch gemacht wurde, es auszuführen. So mächtig und furchtbar war die Regierung von England, auch ohne gerüstet zu sein, oder eine Gefahr zu ahnen, daß die beiden Berbündeten, auf welche Jacob II rechnete, Franzosen und Jacobiten, jeder von dem andern die Initiative erwarteten, und sie von sich ablehnten.

<sup>1)</sup> Commission vom 27. Dez. 1695. Life of James II, 547.

Eben unter biefen Bebenklichkeiten ber Mächtigeren ift bann in Rreisen, in benen die blinde religios-politische Leidenschaft herrschte, ber Gebanke aufgetaucht, durch einen Sandstreich gegen bie Person Wilhelms III ber beabsichtigten Unternehmung bennoch Bahn zu machen. Man hatte öfter Plane biefer Art gehegt, Attentate waren bereits vorgekommen. In Zeiten, in benen die Ideen, welche jugleich bie Macht tragen, aufeinanderstoßen und die großen Entscheidungen auf einem ober bem andern Saupt beruhen, scheinen fie fast unbermeiblich zu sein. Sie entspringen in ben verborgenen Untiefen des Gemuthe, beffen fie fich, einmal ergriffen, mit unwiderstehlicher Bewalt bemächtigen. Einer von benen, die bei ber Reaction in Oxford au bem Katholicismus übergegangen waren, Robert Charnock, überrebete fich, daß er damit felbst eine Pflicht erfülle. Denn burch bie Gesetze ber menschlichen Gesellschaft sei man gehalten, bem wahren Rönig gegen ben Räuber seines Thrones zu Sulfe zu kommen. Er spottet ber Fiction, daß Jacob II abdicirt habe, als einer Mischung von Berratherei und Unfinn; ber Ufurpator ju fturgen ober zu beseitigen, erscheint ihm als ein rühmliches Beginnen. "Man fagte mir", so erzählt er, "ber König (Jacob II) werde mit 10,000 Mann landen. und solle bei seiner Ankunft mit einer Truppe von 2000 Mann zu Pferbe empfangen werben: ich war überzeugt, baß Seine Majestät zu viel mage, mit einer so geringen Mannschaft nach England zu kommen, zumal ba Emporungen in sich selbst ungewiß und durch regelmäßige Solbaten leicht außeinander zu jagen sind: ich kam aus diesen Gründen au bem Schluß, bag es um die Landung bes Königs zu fichern und ibr Birtfamteit zu verschaffen, tein befferes Mittel gebe, als wenn man sich ber Person bes Prinzen von Oranien bemächtige und ihn gefangen halte" 1). Charnod spricht bie Meinung aus, daß bas auch bas Befte für England überhaupt fein wurde. Denn bann wurde man nicht fo viel Millionen nach Solland schicken, so viel Blut vergießen, um einem Manne Knechtsbienfte zu leiften, ber, unter bem Scheine ber Mäßigung, burch bie Allianzen, die er, ohne Jemanden ju fragen, foliege, fich jum herrn und Meister Aller ju machen tracte.

Was ihn und Andere in diesem Borhaben bestärkte, war die

<sup>1)</sup> that to make the king's landing safe and effectual, there was no better way, then to seize and secure the prince of Orange. Charnock's letter, written to a friend after his condemnation. In bem Rescorboffice zu Ronbon, March 1696.

b. Rante's Berte XX,

erwähnte Commission König Jacobs, welche zu bem offenen Krieg gegen Wilhelm von Oranien autorisirte. Einer von denen, welche aus Frankreich herübergekommen waren, der Schotte Barclah, suchte aus dem Wortlaut zu beweisen, daß ein Attentat auf Wilhelm dadurch gerechtsertigt erscheine, namentlich wenn er von seiner Garde umgeben und diese zugleich mit ihm angegriffen werde: denn das könne als eine militärische Handlung gelten.

Und unstreitig hat dann diese vermeinte Autorisation das Meiste bazu beigetragen, bas moralische Gemeinfühl, bas fich natürlicher Weise gegen folde Sandlungen fträubt, in biefen Menschen zu erftiden 1). Es waren besonders einige alte Militars, die fich dem Oxforder Gelehrten und dem schottischen Ebelmann anschlossen, Major Lowick, ber einst in Irland für Jacob II die Waffen getragen hatte, wie Barclab in Schottland, Colonel Freind, die Capitans Borter, Anightely, Fisher: fie konnten über eine Anzahl handfester Leute verfügen, die einst ber Leibgarde bes Königs angehörten. Sie hätten sich nicht eingestanden, daß fie mit einem Meuchelmord umgingen. Den Feind ihres Königs wollten fie in seinen Winterquartieren aufsuchen: fie wollten ihm auf seinem Wege nach Richmond, wohin er sich alle Sonnabend zur Jagd begab, wie sie es mit einem damals gebräuchlichen militärischen Ausbruck bezeichneten, eine Embuscabe legen. Wenn er mit seiner Garbe bie etwa 25 Mann betrug, auf seinem Wege an bem Plate, ben fie für ben geeignetsten hielten, Turnhamgreen, anlangte, wollten fie ihn mit einer überlegenen Schaar von allen Seiten anfallen. Den Leuten. bie man warb, fagte man nur, fie follten eine tapfere Sandlung für König Jacob ausführen. Charnock, Porter und Barclay wollten sich persönlich betheiligen: Barclay scheint sich bas Attentat auf den König vorbehalten zu haben. Nach vollbrachter That, oder, wie man fich schließlich nicht verhelte, nach geschehenem Mord, meinten fie fich auf bereit gehaltenen Pferden in ihre Berftede flüchten und fo lange ver-

<sup>1)</sup> So ergiebt sich aus ben Berhören: wie es in der Rede Burnet's heißt: None of them (die Berurtheisten) denied really, what Porter had deposed, which was, that Charnock told him, that there was a commission come from king James for attacking the prince of Orange's Guards. They only denied, that there was a commission for assassinating him. State Trials, Vol. XIII, p. 754. Damit stimmt überein, wenn es in dem Briese Charnoc's heißt: Nobody can doubt, that by vertue of H. M's commission, to levy war against the prince of Orange and his adherents, the sitting up his person is justificable. Er trug seine Erksärung der Commission als den Inhalt derselben vor.

borgen halten zu können, bis ber legitime König mit ber französischen Flotte herübergekommen sei; er werde dann von jenen 2000 Reitern wirklich empfangen werden, und eine allgemeine Insurrection werde ausbrechen.

Ob nun die beiden Könige, die mit einem Angriff auf Wilhelm III umgingen, um diese Verschwörung im voraus gewußt, sie vielleicht selbst angeregt haben? Alle directen Zeugnisse sind dagegen. Borschläge zu mörderischen Attentaten zurückzuweisen, war ein Grundssat, den Ludwig XIV streng festhielt, und dessen auch Jacob II gerade in diesem Fall sich rühmt. Aber er war schwach und unschwer zu beherrschen. Die erwähnte sehr außerordentliche Bollsmacht ist ihm doch ohne Zweisel in der Absicht vorgelegt worden, eine Anwendung derselben in dem angegebenen Sinn möglich zu machen. Sollte ihm davon keine Ahnung gekommen sein? Ausdrücklicher Anweisungen bedarf es in solchen Fällen nicht. Die Werkzeuge bieten sich, durch eigenen fanatischen Eiser fortgerissen, von selbst dazu dar.

Berwick erfuhr von dem Vorhaben und eilte nach Frankreich zurück, zugleich um nicht etwa selbst von den Nachwirkungen, wenn es mißlingen sollte, betroffen zu werden, und um den beiden Fürsten von demselben Meldung zu thun; denn wenn es gelang, welch unermeslichen Bortheil hätte es ihnen bringen mussen!

Die Frucht zu pflücken, wären sie benn auch beibe sehr bereit gewesen: König Jacob wartete des Erfolges in Calais. Die französischen Schiffe wurden in den Häfen zusammengehalten, bis man in Erfahrung bringe, wie das Attentat ausschlage 1), von dem sie zufrieden waren, es nicht selbst auf ihrem Gewissen zu baben.

Aber in Kurzem mußten sie vernehmen, daß es mißlungen, ober vielmehr, daß es unmittelbar bevor es ausgeführt werden sollte, entbedt worden war. Wie in dem Entwurf die wilde religiöse Leidenschaft der früheren Zeiten noch einmal zu Tage kam, so trug die beginnende Milberung der Epoche dazu bei, es scheitern zu machen.

Es war spät am Abend vor dem zur Ausführung des Attentats bestimmten Tage, 15. Februar, daß ein Frländer, der zur Mitwirkung bei demselben herbeibeschieden worden war, des Namens Bendergras, dem Vertrauten des Königs Bentink-Portland eine so

<sup>1)</sup> Berwid: Mémoires. Petitot LXV, 394.

bestimmte Anzeige von dem Vorhaben machte, daß sie nicht vernachlässigt werden durfte. Auf eine andere, die schon eingegangen war, hatte der König nichts geben mögen, weil sie zu unbestimmt lautete; er meinte, man wolle ihm einen falschen Schrecken einjagen. Pendergraß aber gab einen umständlichen und genauen Bericht, nur ohne die Verschwornen namentlich zu bezeichnen. Er war Irländer und Katholist: aber, sagte er, wenn man die katholische Kirche beschuldige, daß sie den Mord der ihr feindseligen Fürsten begünstige, so seien daß seine Principien nicht. Er forderte Portland auf, dafür zu sorgen, daß der König den andern Tag nicht auf die Jagd gehe, er würde sonst sicherlich ermordet werden. Portland eilte hierauf nach Kensington, wo bereits Anordnungen für die morgende Jagdpartie gegeben waren; der König wurde, obgleich mit großer Schwierigkeit, bewogen, sie aufzuschieben.

Man hat vom ersten Augenblick an Werth barauf gelegt, daß Wilhelm III die Katholiken, namentlich in Frland, mit Schonung behandelt hatte; denn hiedurch habe er den Impuls des religiösen Hasses, der sich sonst gegen ihn gerichtet hätte, gemildert 1). Ich lasse bahingestellt sein, ob das ein bewußtes Motiv für Pendergras gewesen ist: aber ein innerer Zusammenhang liegt ohne Zweisel darin.

Für ben König war jedoch die bloße Anzeige nicht genügend. Er konnte sogar von der Entdeckung nicht öffentlich reden; man würde sie ihm nicht geglaubt, die Verschwornen würden, wenn ihre Namen unbekannt blieben, zu einem andern Attentat Muth gefaßt haben. Wilhelm III entschloß sich, mit Pendergras und einem Andern, der indeß mit einer ähnlichen, aber ebenfalls dunkel gehaltenen Anzeige hervorgetreten war, des Namens de la Rue, persönlich zu sprechen, um sie zur Nennung der Namen zu vermögen. Er stellte ihnen eben das vor, daß das Verbrechen nicht allein ungestraft bleiben, sondern auch nicht geglaubt werden würde; man würde meinen, er habe es erfunden, wenn er seine Angabe nicht beweisen könne; seines Lebens

<sup>1)</sup> In bem kleinen Werk: Histoire de la dernière conspiration d'Angleterre 1696 wirb die Sache unter diesem Gesichtspunkt angesehen: Il a paru que Dieu approuvoit la conduite douce et moderée que le roi a tenue à l'egard des catoliques en général et des Irlandois en particulier, lorsqu'il s'est servi d'un homme qui étoit Irlandois et Catolique pour sauver la vie à ce prince (155). Ueber die Entbedung der Complots sindet man hier eine sehr, wie es scheint, authentische Mittheilung.

würde er dadurch nicht sicherer werden. Er überredete sie in der That; er sprach mit einem jeden vor zwei Zeugen: in deren Beissein wurden die Namen der Berschwornen genannt und aufgesschrieben 1).

Indem traf aus den Niederlanden der Abjutant des Prinzen von Würtemberg, Schmettau, ein, um dem König von den Rüstungen der Franzosen und der Ankunft Jacobs II in Calais Meldung zu thun.

Hierauf war kein Augenblick zu verlieren. Der Befehlshaber ber Garben ließ durch seine zuverlässigsten Leute die Verschwornen, beren Namen senannt waren, aufsuchen und verhaften. Zugleich ward ein Cabinetsconseil berufen, bem nun eine begründete Mittheilung von den zusammentreffenden Plänen eines Attentats auf den König und eines Angriffs auf das Land gemacht werden konnte. In einer Sitzung des geheimen Raths, an der auch einige angessehene Rechtsgelehrte Theil nahmen, vereindarte man hierauf eine Proclamation, in welcher man die Einbringung der Schuldigen autorisitre; man wurde ihrer sämmtlich mit Ausnahme Barclap's habhaft.

Zugleich wurden Vorkehrungen zur Vertheibigung des Landes getroffen. Der Befehlshaber der fünf häfen eilte nach Dover, um die Bewachung der Küfte zu schärfen; Admiral Russel nach den Dünen, um mit der Flotte sobald wie möglich in See zu gehen. Auf seine eigene hand kam der Prinz von Würtemberg mit einem ansehnlichen Truppencorps aus den Niederlanden herüber, um für den Fall einer seindlichen Landung hülfe zu leisten, was Wilhelm III sehr gut aufnahm<sup>2</sup>).

Schon war aber das alles nicht mehr vonnöthen. Die französische Expedition, bei der man auf einen Ausbruch von Unruhen in Eng-Land gerechnet hatte, konnte nicht mehr stattfinden, nachdem diese im Reime erdrückt worden waren. Das französische Ministerium erließ entgegengesetzte Verfügungen: König Jacob kehrte nach St. Germain zurück.

200 30 44 10 10 10

<sup>1)</sup> Sonnet legt barauf ben größten Werth. Er finbet wahrscheinlich, que sans l'avis si à propos, qu'il donna des préparatifs pour une invasion on auroit negligé la découverte d'une conjuration, n'étant pas chose rare, qu'on découvre des complots, qui se vont en fumée.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 4. Mär; n. St.: De goede God will geven, dat het een tweede werk van la Hogue magh syn en uytvallen.

Die Verschwornen, die ihn auf seinen Thron hatten zurückführen wollen, konnten ihrem Schicksal nicht entgehen: zumal da sich einer unter ihnen befand, Capitan Porter, der durch die Anklagen der andern sich selbst zu retten suchte. Von allen zeigte nur Charnock Geist und Haltung.

Alle diese Plane und Versuche verschwanden wie ein Höhenrauch, ber sich verzieht: in England brachten sie jedoch eine indirecte Wirkung

von vielem Belang hervor.

## Zehntes Capitel.

## Affociation. Die beiben Banten. Bortheil ber Whigs.

Noch unter ber Aufregung ber ersten Gerüchte, Besorgnisse und Borkehrungen, am 24. Februar, begab sich Wilhelm III in bas Parlament, um es zur Mitwirkung für ihre gemeinschaftliche Sicher**beit aufzufordern.** Seine unbefangenen, durch heiteres Aussehen ge= hobenen Worte wurden, indem er sie sprach, von beifälligem Gemurmel begleitet, und auf der Stelle mit einem entsprechenden Entschluß erwiedert. Denn wenn es irgend etwas in der Welt gab, was den Lords und ben Commons die Gemeinschaft ihres Interesses mit bem bes Königs jum Bewußtsein bringen konnte, so war es ein Attentat auf fein Leben, von dem Jedermann fühlte, wie unschätzbar und unentbehrlich es in diesem Augenblick für bas Land war. Die beiben Häuser versicherten nicht allein, daß sie entschlossen seien, ihn und seine Regierung mit aller Macht gegen auswärtige und innere Feinde, namentlich gegen Jacob II zu vertheidigen; sie fügten, ungefähr mit ben Worten, welche einst in einer Abresse bes Parlaments an Ronigin Elisabeth gebraucht worden waren, die Berpflichtung hinzu, wenn ber König eines gewaltsamen Todes sterben sollte, benselben an seinen Feinden und deren Anhängern zu rächen!).

So weit das auch geht, so liegt boch eine Art von Nothwendigteit darin: man begreift es, wenn eine Association dafür in Vorschlag kam, wie die erste, welche den Eintritt des Prinzen von Dranien in England bezeichnete. Denn der jacobitischen Partei sollte kein Zweifel übrig bleiben, daß selbst dann, wenn ein Attentat gelänge, ihr

de a sallata e la la

<sup>1)</sup> Das lette ift ein bem ursprünglichen Entwurf, ber von ben Lorbs fammte, von ben Commons hinzugefügter Paragraph, ben jene annahmen. Journals of Commons XI, 466.

eigener Ruin die nächste Folge davon sein würde. Man suspendirte bie Sabeascorpusacte und erneuerte die ftrengen antikatholischen Gesetze: benn man wollte eine jeden Augenblick bereite Waffe haben. Wenn es bei bem Attentat auf einen Umsturz ber ganzen burch bie Revolution eingeführten Ordnung der Dinge abgesehen war, so konnte es kaum anders sein, als daß die bestandene Gefahr eine Befestigung berfelben herbeiführte. Man verpflichtete sich aufs neue zur Aufrecht= haltung ber in bem Settlement getroffenen Bestimmung über bie Thronfolge. Um der französisch-jacobitischen Faction die Aussicht zu nehmen, als ob durch den Tod des Königs eine parlamentarische Veränderung hervorgebracht werden konnte, feste man fest, daß in einem solchen Kall das functionirende Barlament so lange bestehen solle, bis es durch den gesetzlich bestimmten Nachfolger aufgelöst werde: felbst ber Fall einer Abdankung wurde hiebei nicht aus der Acht gelassen. Von der Gefährdung des Staatsoberhauptes nahm das Varlament Gelegenheit, sich selbst um so mehr als ben Träger ber ununterbrochenen Continuität bes Staates aufzustellen.

In allebem prägt sich bas Gemeingefühl bes bamaligen Staates Aber auch eine Wirkung auf die Parteistellungen konnte nicht ausbleiben. Den Tories war überhaupt nie etwas verberblicher, als bas Hervorbrechen jacobitischer Bewegungen: benn eine gewiffe Berwandtschaft hatten ihre Grundfage doch mit ben jacobitischen. Die ber Whias waren benselben von Grund aus entgegengesett: eine ben Staat gefährbende jacobitisch-frangosische Unternehmung, wie die lette. mußte ihnen zum Bortheil gereichen. Bon den Whigs geschah jett ber Vorschlag und wurde unter bem vorherrschenden Impuls von ben Commons sofort angenommen, daß in der Affociation die Berpflich= tung enthalten sein solle, den König Wilhelm als den recht= und ae= setmäßigen König von England anzuerkennen. Die constitutionellen Fragen, welche zwischen ben beiben Barteien immer streitig geblieben waren, wurden bamit auf einmal zu Gunsten bes Whigs entschieben. Der Torbführer Musgrave bemerkte, daß die Unnahme biefer Formel ben früheren Beschlüssen, durch welche die Abschwörung Jacobs II verworfen worden sei, widersprechen wurde: benn sie begreife eine folche in sich 1). Unter ben etwa vierhundert anwesenden Mitaliedern bes

<sup>1)</sup> Bonnet: Musgrave a dit, qu'il n'y avoit personne au monde, qui fut plus zélé que luy pour le gouvernement, — mais qu'elle (la formule d'association) étoit contraire aux résolutions prises plus d'une fois et tout nouvellement dans la chambre, qu'on ne feroit abjuration de personne, au lieu que la formule en contenoit une implicite.

Baufes fanden fich neunundachtzig, welche die Unterschrift verweigerten, fast alle aus dem von Musgrave angegebenen Grunde. Im Oberhause, wo Monmouth auf die Unterzeichnung der Formel antrug, stieß fie auf noch größeren Widerspruch. Man war nicht gemeint, bas Recht bes Königs in Frage zu stellen, inwiefern es burch bas Barlament bestimmt war; aber man erhob Bebenken gegen die bei unzweifelhaften Succeffionen hergebrachte Formel, gleich als fei bie Thronbefteigung Wilhelms bem alten Berfommen entsprechend. Rachbem die Königin, Tochter Jacobs II, gestorben, schien bas um so weniger an ber Zeit. Die Lords meinten sich angemessener auszubruden, wenn sie auf den Borschlag von Leeds festsesten, daß ber Rönig burch bas Gefet ein Recht auf die Krone habe, und zwar ein ausschließendes; weder Jacob II, noch dem vermeinten Prinzen von Wales, noch sonst Jemandem stehe ein solches zu. Diese Formel, von der Regierung nicht eifrig bestritten, wurde mit 60 gegen 33 Stimmen angenommen. Sie hatte ben Beifall so wenig ber eifrigen Tories, wie der eifrigen Whigs; aber sie genügte den Gemäßigten beiber Barteien, auf beren Bereinigung die neue Ordnung ber Dinge ursprünglich gegründet: sie brückte die Meinung aus, welche für biese Berbindung maßgebend gewesen war.

Der Formel bes Oberhauses schloß sich die Geistlichkeit mit einer geringen Abweichung an; die Formel der Commons, welche die whigegistische Idee unverhohlen wiedergab, fand dagegen den Beifall der Hauptstadt und der übrigen Communitäten. Ein antijacobitischer Impuls ging durch die Nation. In Bristol, wo man früher viel jacobitische Regungen wahrnahm, wurden die alten Repräsentanten der Stadt im Parlament, welche sich besonders stark gegen Wilsbelm III geäußert hatten, jest ins Gefängniß geworfen. Man trug rothe Bänder, auf welchen in goldenen Buchstaben die Worte zu lesen waren: Nationalassociation für König Wilhelm.

Nach Berlauf einiger Wochen, am 4. April, überbrachten bie Commons bie Urkunde ihrer Affociation, damit sie unter ben Records

bes Reiches im Tower aufbewahrt wurde. Der König erwieberte, in bie Affociation, welche die gemeinschaftliche Sicherheit zum Zweck habe,

أراسك والمنافرة المراجري

<sup>1)</sup> Die Formei der Commons ist: that His present Majesty is rightful and lawful king of these realms; die der Lords: that His present Majesty king William hath right by law to the crown of these realms. Bonnet: ils conçoivent que les expressions (rightful and lawful) signifient, que S. M. présent soit venu par un droit de succession et conformément aux lois établies du royaume.

trete er hiermit selbst ein; er werbe alle Zeit sein Leben gegen Die einsehen, die es gelüsten sollte, die Religion, die Gesehe und die Freisheit Englands umzustürzen. Seine Worte wurden mit jauchzendem Zuruf aufgenommen.

Die Commons setzten sest, daß Niemand, der die Association nicht unterschreibe, ein öffentliches Amt bekleiben, wer sie für illegal erkläre, als ein Feind der Freiheiten des Landes, als ein Förderer der Abssichten und Unternehmungen Jacobs II betrachtet werden sollte. Sie bildete gleichsam ein politisches Glaubensbekenntniß, dessen Nichtsannahme vom öffentlichen Dienst ausschließen würde. Die Strafen der Recusanten sollten die diesen Eid Verweigernden treffen 1).

Es läßt sich nicht anders erwarten, als daß beren gar Viele waren und blieben; selbst unter den Beamten, wie den Deputys der Lordlieutenants in den Grafschaften und den Friedensrichtern; der König wünschte nicht, daß gegen sie eingeschritten würde; er wollte die Zahl dieser politischen Recusanten nicht vermehren, ihre Feindseligsteit reizen.

Zwischen Tories und Whigs ward soeben noch ein anderer Kampf, auf einem ganz andern Gebiet, ausgefochten.

Großentheils Landeigenthümer, und von dem Uebergewicht, das die Bank von England dem Geldinteresse verschaffte, betrossen, hatten die Tories den Gedanken gefaßt, diesem Institut ein ähnliches, das sich auf das Landeigenthum selbst gründen sollte, entgegenzusetzen. Auch sie meinten eine haltbare Theorie für sich zu haben: es gelang ihnen nicht allein, eine Gesellschaft zum Zweck der Errichtung einer Nationallandbank zu Stande zu bringen; das Parlament beschloß sogar, daß die für das nächste Jahr erforderliche Anleihe, dritthalb Millionen Pfund an Betrag, der neuen Gesellschaft unter gewissen Bedingungen übertragen werden sollte.

So weit hatten es die Tories unter der Führung Harley's gebracht: die Betheiligten der Bank, deren Credit durch diesen Beschluß erschüttert wurde, die Whigs überhaupt wirkten dagegen unter der Führung Montague's auf die näheren Bestimmungen in einer Weise ein, daß dieselben sehr ungünstig aussielen. Die Nationallandbank sollte kein Geld anders als auf Hypotheken von Landeigenthum aufnehmen, und an Niemanden Zahlung leisten dürsen, als an die Schatzkammer. Diese selbst behielt das Recht, courshabende Scheine bis zum

<sup>1)</sup> Resolutionen bom 2. und 4. April. Journals of Commons XI, 543, 545.

Betrage einer Million auszugeben, welche bie neue Gesellschaft über: nehmen follte, wenn fie bis jum 12. Auguft vollständig gebildet und bazu im Stande sei; mare bas nicht ber Fall, so murbe ihr Privilegium wieder erlöschen. Wir vernehmen, daß diese Beschlüffe sogleich bie berabgegangenen Actien ber Bank von England wieder hoben, und bie Unternehmer ber Landbank fast entmuthigten 1). Die Concurrenz ber beiben einander befämpfenden Gelbinftitute war zugleich ein Gegenfat ber beiben politischen Parteien. Run hatten bamals bie so vielfeitig erwogenen Gelbregulationen boch zunächst die Folge, daß eine allgemeine Bertvirrung um fich griff. Die Berfälschung und Abfeilung ber Münzen dauerte fort; ber tägliche Verkehr in ben Grafschaften wurde nur mit ber Goldwage in der Hand vollzogen; die aus ber Umprägung hervorgehenden vollwichtigen Stücke verschwanden wieder, fowie fie erschienen waren: das festgesetzte Verhältniß des Silbers jum Gold konnte nicht aufrecht erhalten werben, Niemand wollte fich bessen zu diesem Preis entäußern. Der König selbst war, als er nach Holland ging, genöthigt gewesen, einen höheren bafür zu zahlen, wenn er nicht ohne alles baare Gelb bleiben wollte. Denn in der finan= ziellen Welt giebt es Zustände, welche sich aller Einwirkung, sei es burch Berfügung ber Regierung ober Parlamentsbeschlusse entziehen. Bahlungen in Papier, welches schon bis zur Söhe bes baaren Gelbes in Umlauf gebracht war, wurden plötlich von der Hand gewiesen. "Unfer Silber wird geschmolzen", ruft Montague in einem feiner Briefe aus, "unser Gold wird ausgeführt ober man hält es verborgen; unser Papier hat keinen Credit"2).

Davon ward nun Niemand brudenber betroffen, als ber König Bilhelm, ber indes wieber nach ben Nieberlanden gegangen war.

Die Bedrohungen ber Franzosen waren burch Bombardement einiger ihrer Rüstenplätze und Zerstörung ihrer Magazine gerächt worden; als es zur Eröffnung ber Campagne kam, waren sie bennoch bie ersten im Feld, und nahmen bortheilhafte Stellungen ein, Billeroi zwischen Schelbe und Lys, Boufflers diesseit der Sambre. Den Verbünden wurde es schon hierdurch erschwert, sich zu vereinigen; aber das

<sup>1)</sup> Schreiben von Montague: The cry of setting up a new bank has broken the old one: the faction and party, which was unavoidable in such a struggle.

<sup>2) 29.</sup> Mai (Letters of Montague. Biblioth. Phillipps): whereas formerly the paper money was more than all the cash in England, at present no bill or note will pass in payment, so that our tilver is melting, our gold kept up or exported, and our paper cryed down.

vornehmste Hinderniß jeder Bewegung und Unternehmung lag darin, daß die Truppen nicht bezahlt werden konnten. Die Schreiben des Königs hierüber athmen eine Art von Verzweiflung; wenn ihm die Schahkammer kein Geld schicke, könne er nicht agiren; er könne nicht allein gegen den stärkeren Feind nichts unternehmen, sondern die Armee nicht beisammenhalten. Er fürchtet Empörung und allgemeine Desertion. "Wenn ihr mir keinen Geldbeitrag schickt und mir keinen Credit verschafft, so ist alles verloren, und mir bleibt nichts übrig, als davonzugehen").

Die Lage war auch beshalb wieder gefährbet, weil die französische Flotte von Toulon nach Brest gekommen war, ohne daß ihr die Engländer begegnet wären, — was der König der Vernachlässigung der Admiralität zuschrieb, sonst hätte noch etwas Entscheidendes gegen sie ausgerichtet werden können — und daß die französischen Corsaren die glücklichsten Schläge gegen die holländischen Kauffahrer führten. Dazu kam die Nachricht von der zweiselhaften Haltung des Herzogs von Savohen, und bald darauf von seinem Abfall von der Allianz, dessen wir sogleich weiter gedenken werden. Nach so langem Kampfschien es fast, als könne die große Sache, die man unternommen hatte, doch noch scheitern. Diese Besorgniß erscheint selbst in einem Briese Shrewsdury's, der an der Spize der Regierung stand; wenn er die Hossfnung sesthält, es werde so weit nicht kommen, wird er, wie er sagt, mehr durch das Vertrauen auf das Schicksal bestimmt, als durch Gründe.

Man wird nicht annehmen, daß der Ausgang des Krieges einzig und allein von der Ueberwindung der finanziellen Schwierigkeit abgehangen habe; aber ein entscheidendes Moment für die militärischen sowohl, wie für die politischen Bewegungen lag ohne Zweifel darin.

Die Meinung der Geldbesitzer in England, der alten Goldssiniths war, daß das einzige Mittel der Rettung in einer schleunigen Einberufung des Parlaments liege, welches die letzten Regulationen zurücknehmen und der verfälschten Münze freien Lauf lassen müsse: nur dadurch werde das Geld wieder flüssig werden. Dahin ging ungefähr auch die Absicht der neuen Landbank-Gesellschaft. Um die übernommenen Zahlungen zu leisten, forderte sie die Ermächtigung, ihre Geldnegociation mit der verfälschten Münze zu machen. Aber die Schatzammer weigerte sich, ohne die Erlaubniß der Regierung eine

<sup>1)</sup> If you cannot devise expedients, to send contributions or procure credit, all is lost and I must go to the Indies.

Bahlung in diesem Geld zu empfangen; und die rechtsgelehrten Mitzglieder berselben leugneten, daß die Regierung die Besugniß habe, eine solche Erlaubniß zu geben. Für sich selbst wäre der König geneigt gewesen, auf die Anträge einzugehen: denn alles liege daran, Geld zu bekommen, wenn auch mit einigem Nachtheil; der schlimmste von allen Nachtheilen sei der Ruin, den man sonst zu befürchten habe: er hätte sogar in eine Berusung des Parlaments gewilligt, wenn es kein anderes Mittel gebe<sup>1</sup>). Aber seine Minister waren dagegen; sie bemerkten, wenn man eine Beränderung in Aussicht stelle, so werde das Geld nur noch mehr verschwinden. Das einzige Heil sah Monztague in der Bernichtung der Landbank, welche eben diese Aussichten erweckt habe und rege halte: wenn das Project salle, so werde das Geld wieder zu Tage kommen.

Eine an sich nicht bebeutenbe, unter ben obwaltenben Umständen jedoch höchst willsommene Summe (100,000 Pf.) hatte man dem König zu übersenden die Mittel gefunden: aber sie reichte bei weitem nicht aus, und die Schwierigkeiten wuchsen in dem Maße, daß der König sich entschloß, Bentink-Portland nach England zu schieken, um wenigstens noch 200,000 Pf. herbeizuschaffen, deren er zu augenblick-licher Befriedigung der Truppen unbedingt bedurfte.

Portland wandte sich zuerst an die Unternehmer der Landbank, und diese meinten, die Summe ohne viel Mühe aufbringen zu können. Aber es zeigte sich balb, daß die Mittel, die sie zu haben glaubten, nicht zu Händen waren; sie schritten zu einer Subscription, an der auch einige große jüdische Häuser, wie d'Acosta, Theil nahmen; mit alledem konnte die Bank dem König doch zuletzt nicht mehr, als etwa 40,000 Ps. darbieten. Ober hatten die Unternehmer vielleicht auch nicht den rechten Ernst dazu? Der whiggistischen Regierung aus ihren Berlegenheiten zu helsen, fühlten sie in Wahrheit keinen besondern Sifer. Diese ihrerseits war weit entsernt, ihnen die mindeste Gunst oder Förderung zu erweisen: sie wollte den Tories nicht so viel Geld in die Hände kommen lassen.

Portland wandte sich hierauf an das whiggistische Institut, die körnigliche Bank; doch mußte er sich auch da auf Widerstand gefaßt machen. Denn sie war über die Genehmigung der Landbank misvergnügt, und nicht eben in blühenden Umständen: man hatte vor Kurzem von den

<sup>1)</sup> I flatter myself, you will do every thing, that is possible, to assemble the parliament in June for the purpose of remedying this grand evil (4. June). Coxe, Shrewsb. 118.

Actionären 20 Procent einfordern müssen. Aber die Directoren zogen in Betracht, wie viel ihnen selbst an der Sache liege; das allgemeine Parteiinteresse und ihr besonderes wirkten zusammen, um sie geneigt zu machen. Eine Generalversammlung der Actionäre wurde zusammenberusen; nach einigem Schwanken bewilligte sie die Summe, mit drei Biertel aller Stimmen. Das Hauptmotiv war, daß sich die Schatzkammer zu einer theilweisen Abzahlung mit dem ersten neuen Gelde, welches einlausen würde, anheischig machte, und daß man die Resgierung unter allen Umständen zu gewinnen wünschte.

Montague weiß in seinen Berichten an den König den Entschluß der Bank nicht genug zu preisen: den mannichfachen Widerwärtigsteiten, die sie erfahren habe, zum Troß, wage sie alles für die Rezgierung; "aber sie erwartet", fügt er hinzu, "daß, was sie in unserer Berlegenheit für uns thut, wir ihr in der ihren einmal werden verzgelten." Dem stimmte der König bei. Er dankte der Bank für den großen Dienst, den sie ihm erwiesen, und erklärte sich geneigt, densselben zu erwiedern.

Wie da die berschiedenen Momente des Lebens und des Staates noch einmal zusammengreifen: die politische Idee und die Regulirung der Münzen, die Stellung der Parteien und die Institute des Geldsmarktes: und diese wieder mit der Kriegführung und dem Verhältniß der europäischen Mächte! Indem die Whigs die Concurrenz der Toriesaus dem Felde schlugen, traten sie zugleich mit dem König in eine noch engere Gemeinschaft der Interessen.

In diesem Augenblick aber ersuhren sie einen unerwarteten Angriff, gerade in diesem Berhältniß, der aus jenen Processen wegen des Attentats entsprang. Wir müssen der Sache mit ein paar Worten gedenken; die Feindseligkeit der beiden Parteien hat sich niemals geshässiger gezeigt, als bei diesem Anlaß.

Unter ben wegen bes Attentats eingezogenen Jacobiten gab es Einen, ber in naher Berbindung mit ber Aristokratie von England stand: Sir John Fenwid; seine Gemahlin war die Tochter bes ersten Grafen von Carlisle, aus dem Hause Howard. Bester unterrichtet, als andere, beschloß er, seine Vertheibigung in eine Anklage der eben vorherrschenden Partei zu verwandeln. Durch Lord Devonshire ließ er dem König eine Anzeige von den geheimen Verbindungen zugehen, in welchen Shrewsdurh und Russel, sowie Marlborough und Godolphin in der That mit König Jacob gestanden hatten; sie erschienen wesnigstens ebenso schuldig, wie er selber zu sein bekannte.

Der König war dieser Beziehungen nicht durchaus unkundig; er

batte sie aber nie vollkommen an das Licht zu ziehen gesucht; sobald bie Spuren einer Berschwörung in diese Regionen führten, hatte er Bebenken getragen, fie weiter zu verfolgen. Was ihm an ber Mit= theilung, die ihm jett geschah, Gindrud machte, war nicht so fehr ihr Inhalt an fich, als daß fich diefelbe nur auf Manner bezog, die ihm nabe ftanden; es waren eben die, welche damals ihm gur Seite die Regierung führten; von ben Jacobiten, mit benen Fenwick gelebt hatte, und die er kennen mußte, stand kein Wort darin 1). Wenig barum befümmert, Treulosigkeiten früherer Jahre zu bestrafen, nur immer beschäftigt, die vorliegenden Schwierigkeiten au überwinden, erblidte Wilhelm in der Anzeige, deren Ursprung wohl in Frankreich felbst zu suchen sei, zunächst einen Bersuch, seine Regierung ausein= anderzusprengen. Dhne auf die Anklage weiter einzugehen, theilte er fie bem Grafen Shrewsbury mit, ber babon am meiften betroffen war, und versicherte ihn seines fortbauernden unerschütterlichen Bertrauens.

Der fühlte sich baburch boch sehr unangenehm berührt; er fürchtete, seine Feinde würden eine parlamentarische Unklage gegen ihn barauf gründen; er bat bereits um seine Entlassung. Als der König zurücklam, um das Parlament zu eröffnen, wie das am 20. October 1696 geschah, hielt er für das Allerdringendste, eben diese Sache vor die Hand zu nehmen. Um keinen Preis durfte er die Partei, mit der er regierte, von sich entfremden.

Henwick erbot sich, dem König weitere Eröffnungen zu machen. Wilhelm mochte das nicht zurückweisen, aber er hielt nicht für rathfam, Fenwick ohne Zeugen zu hören: denn dann würden alle Die, welche sich einer Schuld bewußt waren, vermuthen, daß von ihnen die Rede gewesen sei; aus Besorgniß für ihre Sicherheit würden sie leicht eine seinbselige Stellung eingenommen haben. Nur in Gegenswart des Erzbischofs, des Hauptes der Justizverwaltung, Lordseeper Somers, und einiger Andern, wollte Wilhelm den Angeklagten hören. Aber in dieser Umgedung weigerte sich Fenwick, seine Eröffnungen zu machen: er bestand darauf, den König allein sprechen zu wollen; der lehnte das auf das bestimmteste ab: hierauf entsernte sich Fenwick, und zwar in furchtloser und zuversichtlicher Haltung<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Wilhelm an Shrewsburn, 10. Sept. 1696: you will observe the sincerity of this honest man, who only accuses those in my service and not one of his own party.

<sup>2)</sup> Lord Keeper Somers to the Duke of Shrewsbury: He refused to say any thing, even so much as to explain or make certain his papers,

Soeben fanden seine Freunde ein Mittel, ihn sicherzustellen. Bon ben beiden Zeugen, die wider ihn erschienen waren, bewogen sie den einen, sich insgeheim zu entsernen: so daß nach dem vor Aurzem durchz gegangenen Statut kein gerichtlich gültiger Beweis gegen ihn aufzgebracht werden konnte.

Suchten aber die Tories ihn zu retten, so waren die Whigs entschlossen, ihn zu verderben. Und da ihm nun durch gerichtliches Berfahren nicht beizukommen war, so griffen sie zu dem außerordent= lichen Mittel, ihn auf bem parlamentarischen Wege burch Bill of Attainder zu erreichen. Trot bes eifrigsten Widerspruchs von Seiten ber Tories, die es für eine schreiende Ungerechtigkeit erklärten, wurde bas burchgesett. Der alten Anklage wegen ber Conspiration fügte man eine neue hinzu, die aus den letten Borgangen entsprang, daß nämlich Fenwick gesucht habe, die Regierung zu untergraben. Man bemerkte, daß bies fo schwere Berbrechen seien, daß man fie nicht ungestraft laffen könne, weil es zufällig an einem vollgültigen Beweise dafür fehle: in England gebe es keine Tortur, keinen über bie Gesetze erhabenen Magistrat, wie die Staatsinquisition in Benedig; ber legislativen Gewalt aber komme diese Autorität zu. Es ift besonders Bischof Burnet, ber burch diese Behauptungen die Sache ber Whigs verfocht; das Parlament, als die Quelle der Gesetze, schien ihm nicht an die Formen berfelben gebunden zu fein. So ward bas Berfahren angenommen. Die Commons wurden überzeugt, bag bie Aussagen Fenwicks erfunden seien, um ben Staat in Unordnung ju bringen; sie verurtheilten ihn mit großer Mehrheit. Im Oberhause, wo man den Zusammenhang besser durchschaute, war die Minderheit größer; aber bas konnte ihn nicht retten: am 22. Januar 1696/97 ift Fenwick hingerichtet worden 1).

Shrewsbury zog sich bennoch aus den Geschäften zurück: Monmouth, der dem Angeklagten mit gutem Recht beigestanden hatte, um seine Behauptung zu erhärten, wurde dafür in den Tower geschickt. Aber das Shstem der whiggistischen Regierung wurde dadurch nicht erschüttert.

Und das gehörte bagu, um ben Rrieg mit aller Energie wieber

or to tell, what he reserved for the king, unless it might be allowed to tell it to the king himself. This the king absolutely refused. — Correspondence with the Whig Leaders. III, p. 21.

1) Burnet: Own times II, 182, febr ausführlich. Aus ben Anmerkungen und bei Ralph fieht man, wie viel Wiberfpruch er gefunden hat.

aufnehmen zu können, wäre es auch nur, damit es endlich zum Frieden käme. Denn, wie Wilhelm III sagte, mit Frankreich müsse man wit den Wassen in der Hand unterhandeln. In seiner Thronrede rachte er zugleich die dringendsten Bedürsnisse des Staatshaushaltes zur Sprache: die Durchführung der Münzveränderung, die Herstellung des Credits, den Ersatz des im letzten Jahre hervorgetretenen Ausfalles dei den Bewilligungen. Er machte bemerklich, wie sehr die eigene Ehre des Parlaments das ersordere.

In dem Tone, den der König anschlug, antworteten die beiden

Bäufer, und faßten die entsprechenden Resolutionen.

Das Unterhaus bewilligte die Summe, welche der König für das nächste Jahr forderte, ohne Abzug; aber es nahm diesmal Abstand davon, sie wie im letzten Jahre durch Anleihen aufzubringen. Denn damit hätte man bei der Lage der Finanzen in neue Verlegenheit kommen müssen; man beschloß, zu solchen Auflagen zu greifen, aus welchen die ganze erforderliche Summe in demselben Jahre aufskommen könne.

Das Dringenbste war, bem Zustand bes Geldmarktes, ber Münzverwirrung abzuhelsen. Mit der hat dann eine sehr einfache Operation
zum Ziele geführt. Man bestimmte, daß das Gewicht der Münze
für ihren Preis maßgebend sein sollte, setzte diesen aber für den gewöhnlichen Verkehr niedriger an, als den, welchen die Schatzkammer,
wenn man ihr die beschnittene Münze zur Umprägung einliesere, dafür bezahlen würde. Die Differenz betrug 10 Procent; ein so ansehnlicher Vortheil, daß die Einlieserung der Münzen wirklich in
großem Maßstad erfolgte. Man sah so eifrige Opponenten, wie Sehmour, erscheinen und 10,000 Pf. zur Umprägung darbieten. So
wurde auch für die Einlieserung von Silberzeug in die Münze ein
Vortheil bewilligt, der sie beförderte. Jetzt erst konnte das Geschäft
der Umprägung mit so viel Nachdruck vorgenommen werden, daß dem
Vedürfniß des Verkehrs badurch Genüge geschah.

Um ben Ausfall an ben im letzten Jahre bem König gemachten Bewilligungen zu becken, entschloß man sich, eine Anzahl ber auf wenige Jahre genehmigten Auflagen auf so lange zu verlängern, als es zu biesem Zweck nöthig sein würde. Die zuerst von der Landbank übernommenen dritthalb Millionen sollten auf andere Beise herbeisgeschafft werden.

Eben bei biesem Anlaß geschah ber Borschlag, die königliche Bank dazu in den Stand zu setzen, und zwar durch Verlängerung ihres Freibriefes und Gestattung neuer Subscriptionen.

Richt eigentlich die Bank machte biesen Vorschlag; er ward ihr von dem Unterhause gemacht, nachdem es sich durch eine Untersuchung ihrer Bücher über den Stand ihres Soll und Haben authentische Ausstunft verschafft hatte. Die Actionäre wurden versammelt und erskärten sich bereit zu allem, was das öffentliche Interesse wünschensewerth mache, vorausgesetzt, daß es ihnen nicht schädlich sei. Sie gaben dann ihre Forderungen an, welche von dem Unterhause geprüft und mit einigen Abänderungen angenommen wurden. Die Summe war, daß die Bank dis zum Jahre 1710 und ferner so lange, die es ihr im Jahre vorher aufgekündigt worden sei, bestehen solle, und zwar ohne Concurrenz einer andern Bank; durch neue Subscriptionen sollten ihre Fonds um drei die fünf Millionen erhöht, von diesen sollten vier Fünstheile in Schahkammerscheinen, der letzte Fünstheil in Banknoten eingezahlt werden.

Die Schapkammerscheine, für die auch noch einige andere ihre Realistrung sichernde Maßregeln ergriffen wurden, gelangten dadurch wieder mehr zu Credit. Es war, wie man sieht, die engste Bereinisgung mit der Schapkammer, welche dem erneuerten und nun erst festgestellten Institut, der königlichen Bank, seinen Charakter gab. Bon der Landbank war nicht mehr die Rede. Die sinanzielle Tens

beng ber Whigs behielt vollfommen die Oberhand.

Doch gehörte bazu auch der gute Wille der Nation, die sich den für das nächste Jahr erforderlichen Leistungen, welche das Haus der Commons vorschrieb, namentlich einer Capitation in verschiedenen Classen, einer Einkommensteuer, die in einigen Fällen dis auf 15 Procent stieg, willig unterwarf. Das Shstem der Whigs war in diesem Augenblick auch das nationale.

## Alftes Capitel.

## Friede zu Ryswijt.

Während sich England aus diesen Krisen der Parteiung und des Geldmarktes wieder zu voller Kriegsbereitschaft hervorarbeitete, hatte es im Verhältniß zu den Verbündeten, wie schon angedeutet, einen großen Berlust erlitten. Dem König von Frankreich war es gelungen, der Allianz eins ihrer wirksamsten Mitglieder zu entziehen. Indem Victor Amadeus im Sommer 1695 der Erneuerung derselben beitrat, war er bereits insgeheim abtrünnig von ihr geworden; bei einer Ballfahrt, die er im folgenden Frühjahr nach Loreto unternahm, um ein Gelübde zu erfüllen, das er bei seiner Krankheit in Embrun gethan hatte, sind dann die Grundlagen seiner Verbindung mit Frankreich, nicht ohne Vermittlung des Papstes, festgesetzt worden; diese selbst ist im August 1696 in Turin definitiv zu Stande gestommen.

Dazu wirkten die Frrungen und Gefahren von England selbst in so fern mit, als sie die Entfernung der Flotte aus dem Mittelsmeer herbeisührten; das Gemeingefühl der katholischen Welt, die sich von der Uebermacht des Protestantismus bedroht glaubte, mag ein Moment dafür gebildet haben. Aber die Hauptsache war doch, daß sich Ludwig XIV entschloß, dem Herzog die Concessionen zu machen, die er forderte, und ihn von jenen beiden Handschlesen, die er unersträglich fand, den Besatungen von Pinerolo und Casale, zu befreien. Um im Jahre 1695 nicht in Vertheidigung seiner Linien in den Niederlanden gestört zu werden, überließ er ihm Casale, das durch eine Scheinbelagerung, bei welcher man sich nicht gescheut hat, Blut zu vergießen, weil die Verbündeten von einer vorausgegangenen Ueberzeinkunft keine Ahnung fassen sollten, in die Hände des Herzogs gerieth.

Im Jahre 1696 war die Absicht noch umfassender. Italien follte zur Neutralität gebracht werden: der König wollte gegen alle Communication der Waldenser und der Flüchtlinge mit den Einwohnern ber benachbarten französischen Bezirke sicher gestellt, er wollte nach biefer Seite hin aller Sorge überhoben sein. Dafür gewann er es über sich, dem Herzog nicht allein die ihm während bes Krieges entriffenen Gebiete und Plate einzuräumen, fondern auch die Feste Pinerolo, die Cardinal Richelieu vor zwei Menschenaltern für Ludwig XIII erworben hatte, um dadurch das obere Italien auf immer in Abhängigkeit von Frankreich zu bringen. Man wird ben Tractat als die Grundlage ber piemontesischen Selbständigkeit betrachten burfen; er mar einer ber bornehmsten Erfolge ber großen Allianz gegen Frankreich, das fich jest genöthigt fah, eine seiner großen Positionen aufzugeben. Aber für die Allianz selbst und ihre anderen Absichten war die Abkunft höchst verderblich. Die Neutralität von Stalien wurde burch den plötlichen Uebergang bes Herzogs von einer Seite auf die andere unvermeidlich; König Ludwig konnte 30,000 Mann seiner besten Truppen aus Italien nach ben Nieberlanden gegen die verbündete Armee in's Feld führen.

Dazu war die Abkunft nicht angethan, daß er die Hoffnung hätte hegen können, seine ursprünglichen Absichten gegen Deutschland und Britannien zu erreichen; aber so viel stellte sich doch augenscheinslich heraus, daß die Allierten die Hoffnung zunächst aufgeben mußten, ihn zu überwältigen. Auf beiden Seiten mußte man ernstlicher als bisher auf Frieden benken.

In den ersten Jahren, so lange Frankreich übermächtig war, hatte Wilhelm jede Unterhandlung von der Hand gewiesen. In den folgenden — 1693, 1694 — waren im tiesen Geheimniß, durch verstraute Emissäre, Entwürse dazu gewechselt worden: aber sie hatten damit geendigt, daß die Franzosen die Ueberzeugung aussprachen, Wilhelm III wolle keinen Frieden; "gewiß nicht", antwortete dieser, "auf ihre Weise, aber wohl auf gute und annehmbare Bedingungen". — Welche aber konnten dies sein?

Die große Allianz lautete auf Wieberherstellung des kirchlichen und politischen Zustandes von Europa, wie er im westfälischen und phrenäischen Frieden sestgestellt war, und zwar nach der auf der beutschen und spanischen Seite festgehaltenen Auslegung. Alle die Uebergriffe der Machtentwicklung, welche die Regierung Ludwigs XIV bezeichnen, sollten zurückgenommen, die Ansprüche des Hauses Desterreich auf die spanische Succession aufrecht gehalten werden.

Man wird diese Absichten bei dem ursprünglichen Machtverhältzniß der großen Allianz und des Königs nicht für unerreichbar erzklären dürsen: auch in England trug man sich noch mit der Borsstellung, daß der Zustand des Continents wiederhergestellt werden müsse, wie er vor vierzig Jahren gewesen sei; aber ein langer und gefährlicher Krieg hätte darüber geführt, mannichsaltige Wechselfälle hätten bestanden werden müssen. Der Absall von Savohen machte es beinahe unmöglich. Und wie vollends dann, wenn noch andere Verbündete diesem Beispiel zu solgen bewogen würden?

Darüber ist in König Wilhelm und den whiggistischen Staatsmännern, die ihn umgaben, der Gedanke entsprungen, die Anforderungen an Ludwig XIV auf ein geringeres Maß heradzustimmen. Die ersten Eröffnungen darüber stammen aus der Zeit, in der die mit den großen Parteigegensäßen zusammenwirkenden sinanziellen Bedrängnisse den Frieden für England doppelt wünschenswerth machten. "Wäre es möglich", so heißt es in einem Schreiben Sprewsbury's vom Juli 1696, "den früheren Zustand von Europa in kurzer Zeit wiederherzustellen, so würde man viel dafür wagen müssen; aber darauf kann es nicht ankommen, ein paar Städte mehr zu gewinnen; ob man für ein so geringes Ziel alles wagen solle, bedarf dann doch der Ueberlegung").

In bemselben Sinn antwortete König Wilhelm: nur spricht er die Besorgniß aus, daß die Verbündeten sich Bedingungen, wie sie Frankreich andiete, nicht würden unterwersen wollen. Bemerken wir, wie in diesem Meinungsaustausch die Grundlinien einer Veränderung in der politischen Haltung Englands gezogen werden. Der Friede mit Frankreich scheint nothwendig, und eine Herabstimmung der ursprünglichen Forderungen unerläßlich, um zu demselben zu gelangen: aber sich darum von den Verdündeten trennen zu wollen, ist man doch weit entsernt. Der König sagte, man könne ihnen allerdings erklären, England würde sie nicht weiter unterstüßen, wenn sie die gemachten Anerdietungen verwersen sollten: aber damit dürste man die ganze Allianz gefährden, die doch England wieder nicht entbehren könne. Shrewsburt hat die Meinung geäußert, daß ein für sie nicht ganz genügendes Zugeständniß sie sogar in so fern mehr an England binden würde, als sie weiterer Unterstützung bedürsten.

Das vornehmste Bemühen ber Engländer ging nun dahin, die

<sup>1)</sup> Whether any less design be worth the hazarding all. Shrem&s bury an ben König 21./31. Juli 1696 bei Core, Corresp. 129.

Franzosen zu solchen Zugeständnissen zu vermögen, zu beren Annahme Kaiser und Reich allenfalls zu bringen sein möchten. Nicht ohne Vorwiffen des Raisers, aber doch ohne seine Theilnahme wurden die geheimen Berhandlungen ber Bevollmächtigten wieder aufgenommen. Und wenn man den Ursprung des Krieges erwägt, so muß es als ein großer Erfolg betrachtet werden, daß die Franzosen sich bereit erklärten, bie seit dem Nimweger Frieden gemachten Reunionen, die sie auf immer mit ihrem Reich hatten verbinden wollen, wieder herauszugeben: sie begriffen darunter selbst Strafburg. Auch auf Luxemburg wollte sie Verzicht leiften, und Lothringen wenngleich mit einem gewissen Vorbehalt wiederherstellen. Sie verweigerten nicht, auf ben westfälischen Frieden zurückzutommen; doch sollte die Erklärung, die man den Restsetzungen besselben in Nimwegen gegeben hatte, maßgebend bleiben und beibe zusammen die Grundlage einer neuen Nebereinkunft bilden. Ueber diese Punkte verständigte sich ber frangösische Bevollmächtigte Callieres mit ben hollandischen: Dykvelt, ber zugleich von Wilhelm III beauftragt war, und Boreel. Man kam überein, mit Einwilligung bes Kaisers die fernere definitive Unter-. handlung öffentlich, unter Vermittlung von Schweben, vorzunehmen. Schon war ber schwedische Gefandte, Lilieroth, zu biesem 3weck im Saag eingetroffen.

Dabei war nun aber die Boraussetzung, daß vor allen Dingen die großen Interessen von England selbst gewahrt werden müßten: von denen aber bestand das vornehmste offenbar in der Anerkennung des Königs, den es sich gegeben hatte. Man hielt sich nach allem, was vorgekommen war, überzeugt, daß Ludwig XIV sie auf die Länge nicht verweigern werde. Hatte doch Jacob II selbst, in der religiösen Congregation von La Trappe, der er sich anschloß, die Erklärung abgegeben, er wolle, so lange Milhelm III lebe, keinen weiteren Berssuch machen, auf den englischen Thron zurückzukommen. Wie hätte sonst überhaupt der Friede geschlossen werden können? Nach der Anssicht Ludwigs XIV sollte aber diese Anerkennung eben der Preis des wirklich zu Stande kommenden Friedens sein; er zögerte, sie auch nur zuzusagen.

Die Holländer hatten gehört, daß der französische Botschafter in Schweden keinen Anstand nahm, Wilhelm III als König zu bezeichnen, und drückten dem Bevollmächtigten Callieres ihr Befremden aus, daß er damit noch immer zurückhalte. Der aber machte sogar Schwierigkeit, dem Mediator auszusprechen, daß diese Anerkennung geschehen solle, wenn der Friede geschlössen seit in dem nicht unrichtigen

Gefühl, daß darin boch schon eine Art von Anerkennung von Seiten seines Königs liege, die später nicht leicht zurückgenommen werden könne. Dykvelt und Boreel sagten ihm, die Republik müsse darauf bestehen, denn es betreffe ihren vornehmsten Verbündeten, sie könne darin keine Ungewißheit gestatten: sie ließen bemerken, daß die Durchsführung aller übrigen Punkte davon abhänge. In der Verlegenheit, die dadurch entstand, daß die Erklärung der Republik nicht versagt werden konnte, und doch auch nicht bindend gegeben werden durfte, ergriff man folgende, für die Zeit charakteristische Auskunft.

Der 10. Februar 1697 war ber Tag, an welchem die Prälimi: narien bem Mediator mitgetheilt werden follten. Callieres, ber zu biesem Behuf nach bem Haag gekommen war, fuhr mit Dykvelt in bie Behaufung des Bermittlungsgefandten Lilieroth, der ihm feine Bollmacht vorlegte. hierauf dictirte Callieres bemfelben die Punfte ber Präliminarien, über die man übereingekommen war, den eventuellen auf die Anerkennung Wilhelms III bezüglichen ausgenommen; der Mediator schrieb fie nieder, und mit biefem Actenftud begaben sich bann alle brei zu Boreel, ber durch die Gicht an sein Bett gefesselt war. Boreel erinnerte, er vermisse einen Artikel, über ben man übereingekommen sei, daß nämlich Wilhelm III beim Abschluß bes Friedens als König der britischen Reiche anerkannt werden solle, ohne Ginfdranfung noch Bedingung. Callieres bestätigte bas, und es batte binreichend scheinen können, daß es nur mundlich geschah. Aber bas genügte ber Vorsicht ber damaligen Franzosen noch nicht. Lilieroth Feber und Tinte forberte, um den Artifel den übrigen binguaufügen, erhob sich Callieres, benn er habe hier nichts weiter au thun und entfernte sich 1). So hatte man es in Berfailles angeordnet. Man gestattete nicht, daß Callieres bem Mediator jelbst die Erllärung wiederholte, die er dem hollandischen Bevollmächtigten gemacht batte; er burfte nur bestätigen, daß sie gemacht worden war; aber weit entfernt, sie schriftlich von sich zu geben ober auch nur zu bictiren, burfte er nicht einmal babei sein, wenn sie zu Papier gebracht wurde. In den Gradationen der Zusage mählte man die schwächste, bie fich finden ließ.

<sup>1)</sup> Bericht vom 10. Februar: Je me suis levé et j'ai dit, que ma fonction étoit finie et je m'en retournerois chez moi. Bon größtem Berthe ift mir die Einsicht in die französischen Berichte über den Congreß gewesen. Darauf und auf einigen Stellen des Brieswechsels zwischen Bilhelm und heinsius beruht alles, was ich jetzt einer früheren Darstellung in der französischen Geschichte (Bb.IV) hinzusüge.

Einen so zweiselhaften, absichtlich unverbindlichen Anfang nahm die Anerkennung des neuen, nicht auf dem Erbrecht beruhenden, sondern von dem Parlament übertragenen Königthums von England, durch den Repräsentanten der erblichen und absoluten Monarchie in der Welt. Welche Kämpse sollten die beiden Staatsformen noch mit einander bestehen! Damals traten sie in ein Verhältniß der ersten Annäherung.

Bilhelm III ließ es sich nunmehr boppelt angelegen sein, einen allgemeinen Congreß zur Herbeiführung bes besinitiven Friedens zu Stande zu bringen. Leicht ward es ihm nicht. Der Kaiser gab erst dann seine Einwilligung zu der Eröffnung desselben, als ihm Wilhelm erklärte, eine fernere Weigerung würde Schritte der beiden Seesmächte zur Folge haben, welche ihm noch weniger gefallen möchten.

Am 9. Mai 1697 wurde der Congreß zu Ahswijf eröffnet, in den fein ersonnenen, in der Ausführung schwerfälligen und bizarren Formen des siehzehnten Jahrhunderts.

Sogleich aber bei ben ersten Erklärungen ber Kaiserlichen und ber Franzosen kam ber volle Widerstreit, der zwischen ihnen bestand, zur Erscheinung.

Kaiser und Reich waren nicht bamit einverstanden, daß der westsfälische Friede, nach den weiteren Bestimmungen der Nimweger Abstunft, wie die Franzosen das verstanden, nur zu Grunde gelegt, sie sorderten, daß er vollständig erneuert und ausgeführt werden solle, und zwar den Nürnberger Executionssatungen gemäß; — sie verslangten ferner die Zurückgabe des Elsaß überhaupt, namentlich der altösterreichischen Zehnstädte, und die Herstellung Lothringens in seiner vollen Integrität; sie machten selbst Anspruch auf Schadenersat für die während des letzten Krieges erlittenen Berluste 1).

Erinnern wir uns, daß die Kriegsvölker beutscher Nation in dem ganzen langen Rampse ohne Zweisel das Beste gethan hatten. Sie hatten zur Emancipation Britanniens von dem untergeordneten Bershältniß zu Frankreich das Meiste beigetragen: sie bilbeten die Masse Eruppen, die in den niederländischen Feldzügen den großen französischen Geeren Widerstand leisteten, sie retteten den Oberrhein; sie haben die Sache Piemonts hauptsächlich aufrecht erhalten. Es war ein Gestühl von dem unzweiselhaften Berdienst, das sie sich um die allgemeine Sache erworden hatten, in ihnen, wenn ssie nun auch

<sup>1)</sup> Actes de la paix de Ryswick, II, 34.

ben Anspruch machten, ihre alten Grenzen im Westen wieber zu erwerben.

Wenn man auf der andern Seite wahrnimmt, wie stark die Franzosen, die von alledem nichts hören wollten, im Felde erschienen,— wie sie neben den beiden Armeen in den Niederlanden noch eine dritte unter Catinat aufstellen und eine Belagerung unternehmen konnten, die Wilhelm III und die Verbündeten nicht zu hindern versmochten,— so sieht man wohl, wie weit alles noch von einer Ueberzeinkunft entsernt war.

Bergebens trugen bie Hollander auf einen Stillstand an, den die französischen Bevollmächtigten früher hatten hoffen lassen, jest aber nicht annahmen. Sie erklärten, keinen Stillstand gewähren zu können, wenn man nicht des Friedens vorher sicher sei 1). Sie verweigerten selbst die Unterzeichnung eines vorläusigen Friedensprojectes, von dem die Hollander meinten, daß es den Armeen bekannt gemacht werden könne, um weiteres Blutvergießen zu verhindern; als ihren Grund gaben sie an, daß darin die Anerkennung des Königs von England enthalten sei, welche nur der Preis des Friedens sein solle.

Aber auch über diesen Punkt, welcher den vornehmsten Gegenstand besonderer Berhandlungen bildete, die den öffentlichen von Ryswijk zur Seite im Haag insgeheim fortgingen, war man noch nicht einverstanden. So viel Werth die Anerkennung auch an sich hatte, so war sie, einsach ausgesprochen, weder für den König, noch für die Engländer genügend.

Allen ihren Unfällen zum Trot waren die Jacobiten noch sehr start in England. Die Untersuchungen, zu benen das letzte Attentat Anlaß gegeben, hatten doch zu keinem bedeutenden Resultat geführt; von den eigentlichen Häuptern der jacobitischen Partei hatte man keinem den Proceß machen können; auch nicht denen, die sich an Melsford hielten: von den Eingezogenen und Angeklagten wußten einige selbst nicht viel; den gefährlichsten war man zu ihrer Flucht behülfslich; Fenwick, der vielleicht etwas hätte aussagen können, war die in den Tod verschwiegen: die Partei Melford bestand nach wie vor. Noch weniger waren die Compounders durch die gemachten Geständenisse betroffen oder in ihrem Bestand erschüttert. Deren Anzahl und Bedeutung hatte aber doch eigentlich den Anlaß gegeben, daß der

<sup>1)</sup> Ils virent, qu'au lieu qu'ils ne pensoient à assurer la trève, sans assurer la paix, nous n'admettions point de parti, qu'on d'abord n'assurast entièrement la paix. (Französischer Bericht vom 29. Juni.)

französische Hof auf ben letten Landungsversuch einging. Eine in den ursprünglich vereinbarten Ausdrücken ergehende Declaration, im Namen des Königs Jacob, oder im Namen seines Sohnes, konnte noch einmal eine große Bewegung in England hervorrusen, und unter anderen Umständen selbst größere Resultate herbeiführen 1).

Eines ber vornehmsten Motive, den Frieden herzustellen, für den König Wilhelm und seine Freunde lag nun darin, daß sie dieser Gefahr, die sie, wenn sie auch die Betheiligten nicht einzeln kannten, doch im Ganzen jeden Augenblick fühlten und in England selbst zu beseitigen keine Mittel hatten, durch Abkunft mit dem König von Frankreich zuvorzukommen suchten. Denn ohne französische Hülfe war die jacobitische Faction machtlos; nur von Frankreich konnte sie neue Impulse empfangen.

Damit ift nicht gerade gesagt, daß König Wilhelm burch Besorgniß vor Wiederholung eines Attentats, wie es vor Kurzem nahe an seinem Haupte vorübergegangen war, auf den Frieden zu denken veranlaßt worden ist; aber die Organisation des Landes überhaupt, seine innere Ruhe wurde durch diese Verbindungen gefährdet, an die auch das Attentat anknüpfte; er mußte ihnen ein Ende machen.

Durch eine bloße Anerkennung aber ließ sich das nicht erreichen. In den geheimen Conferenzen drangen die Abgeordneten Wilhelms auf bestimmtere Zusagen. Die Franzosen waren bereit, die zwischen paciscirenden Fürsten herkömmliche Formel anzunehmen, daß keiner von beiden Potentaten die Feinde des andern unterstützen werde: damit war aber Wilhelm nicht zusrieden: er sorderte das ausdrückliche Versprechen, daß Ludwig XIV den König Jacob weder direct noch indirect unterstützen wolle.

Daß die Franzosen dies ablehnten, setzte den König Wilhelm in Besorgniß und Aufregung. Er meinte, in ihnen um so mehr Entfernung wahrzunehmen, je mehr er sich ihnen nähere; wahrschein-



<sup>1)</sup> In einem Actenstüld Estat de l'Angleterre 1696, mehrere Monate nach bem Attentat, wird versichert, daß die dem König seindselige Partei eher gewachsen sei. — Bom 17. Juni berichten die französischen Bevollmächtigten, man habe sie ausgesordert, "de nous désister de la dissiculté, que nous avons formée de l'expression du roi Jaques nommément dans la renonciation générale, à pouvoir assister contre le Prince d'Orange aucun de ses ennemis".

<sup>2)</sup> An Scinsius, 1./21. Mai 1697: Het is my leet, dat de Franse to geen stillstand van wapenen wellen koomen. 30. Mai: Ik sie, dat de Franse tegenwoerdig geen vreede en begeren.

lich sei ihre Absicht, den Ausgang des Feldzugs abzuwarten, der bei dem Berhältniß der Streitfräfte leicht zu ihrem Bortheil ausfallen könne; sie würden dann vielleicht von den Präliminarien überhaupt zurücktreten, und er würde sich betrogen sinden. Er war entschlossen, es dahin nicht kommen zu lassen, sondern, wenn es nicht anders sei, den Krieg eher sosort mit aller Entschiedenheit wieder aufzunehmen.

Dahin ging auch die Meinung seiner Freunde und ber Regierung in England, die vorwaltende Stimmung in der Nation überharpt. Man wollte bort keinen Frieden, bei bem ber geheime Krieg Der jacobitischen Partei seinen Fortgang hätte haben können, und forderte eine präcise Erklärung Ludwigs XIV, dieselbe nicht unterstützen wollen. Wenn es hierüber zu einem Bruch der Unterhandlungen tarn, fo burfte Wilhelm III mit Bestimmtheit auf eine volle und Fräftige Theilnahme der Engländer rechnen, die im Jahre 1697 nach Beseitigung ber schwersten finanziellen Bebrängnisse bereits wieber Möglich wurde. Er erklärte im Haag, daß er ohne jene Zusage ben Frieden nicht annehmen könne, und ließ die geheimen Conferenzen Unterbrechen. Um zu wissen, woran er sei, beschloß er, von seinem Rriegslager aus, wo ihn Heinstus besuchte, eine noch directere Verhandlung anzuknüpfen, die zugleich etwas Drohendes an sich trug. In fo fern war es gunftig für ihn, daß Kaiser und Reich bie Braliminarien noch nicht angenommen hatten. Man konnte, wenn auch mit Schwierigkeit, boch noch einmal auf die großen Bläne jurudgreifen, in benen ber Krieg überhaupt unternommen worden war.

In dieser Lage war es, daß eine Zusammenkunft zwischen Bentink-Portland, der noch immer das Bertrauen des Königs besaß, und dem französischen Marschall Boufflers, der am meisten in freundlichen Beziehungen zu ihm stand, bei den Vorposten der Armeen angebahnt wurde. Sie fand am 8. Juli 1697 in einem Baumgarten zu Brockem, in der Nähe von Hall, statt.

Bentink erneuerte die Versicherung Wilhelms, an den Präliminarien festhalten zu wollen, vorausgesetzt, daß man ihm in seinen eigenen Anforderungen gerecht werde. Die wichtigste derselben war die Annahme des vorgeschlagenen Artikels, daß Ludwig XIV den König Jacob weder direct noch indirect unterstützen, daß er vielmehr diesen Fürsten selbst aus seinem Gebiet entsernen wolle; — denn seine Nähe schien die Conspiration zu nähren. Wenn dann Ludwig die Gerstellung der geslüchteten Jacobiten in England gefordert hatte, so ward das nicht allein abgelehnt, sondern mit dem Antrag erwiedert, daß es fortan auch nichtkatholischen Franzosen gestattet sein solle, in dem Fürstenthum Orange, das an Wilhelm zurücksommen sollte, zu wohnen. Wilhelm ließ durch Bentink eine unzweideutige Erklärung über diesen Punkt verlangen: je nachdem sie ausfalle, werde er sich entscheiden, ob er den Frieden annehmen oder den Krieg entschlossen sortsetzen solle; auf lange Negotiationen könne er sich nicht einslassen  $^{1}$ ).

In ben großen Unterhandlungen, so umfassend sie auch sein mögen, giebt es immer einen ober ben andern Punkt, von welchem alles Andere abhängt. In der Antwort, welche Ludwig XIV namentlich über die erste der vorgelegten Forderungen geben sollte, lag damals die Entscheidung über Krieg und Frieden. Wenn sie negativ aussiel, so würde Wilhelm den Krieg wieder aufgenommen haben; er mußte es sogar, denn in England wäre man mit einem Abschluß ohne eine bündige Zusicherung nicht zufrieden gewesen. Wenn sich aber Ludwig XIV eingehend erklärte, so durfte er darauf rechnen, auf dem Songreß zu Ryswist zu seinem Ziele zu gelangen. Wilhelm hatte ihm das Wort geben lassen, daß er alsdann Kaiser und Reich, so wie die Spanier zur Annahme der Präliminarien vermögen, oder aber sich von ihnen lossagen werde.

Wir kennen die Gründe, welche die Herstellung des Friedens auch für Ludwig XIV wünschenswürdig und selbst unentbehrlich machten. Die Antwort, die er gab, war sehr eingehend, wiewohl sie zugleich eine Weigerung enthielt.

Im Gespräch mit Bentink hatte sich Boufflers in Bezug auf die Entfernung Jacobs II durch Rede und Gegenrede angenähert<sup>2</sup>); der König selbst wies diese Forderung unbedingt von der Hand. Denn schon die Anmuthung, daß er einem Fürsten, der ein Aspl bei ihm gesucht habe, den Aufenthalt in seinem Reiche verbieten solle, verwunde ihn. Er verweigerte selbst, dem König namentlich alle

<sup>1)</sup> So meibet Ludwig XIV dem Bedollmächtigten: Bentink s'est expliqué que son maître attend l'éclaircissement de mes intentions sur ces trois articles, pour conclure la paix ou pour rompre les conférences (11. Juli).

<sup>2)</sup> Erst aus ben Berichten Bentint's über ein späteres Gespräch mit Boufflers und seine erste Aubienz bei Ludwig XIV entnimmt man, daß ber Marschall fragte, wohin man von englischer Seite wünsche, daß Jacob II entsernt werbe. Bentint antwortete: nach Rom ober Mobena. Boufflers fragte, ob Avignon nicht eben so gut sein würde. — Grimblot Letters, I. 164, 169.

birecte ober indirecte Unterstützung zu versagen: denn das würde sich nicht mit seiner Ehre vereinigen lassen, die Ehre eines Fürsten vertrage auch nicht die leichteste Berletzung. Auf der andern Seite aber erkannte er doch auch die Nothwendigkeit an, in der sich Wilhelm besand, gegen die Umtriebe der Jacobiten gesichert zu sein. Er erbot sich, das Bersprechen, daß er die Feinde Wilhelms nicht unterstützen werde, noch durch den Zusat zu verstärken: ohne alle Ausnahme; so daß Jacob II zwar nicht genannt, aber doch unzweideutig inbegriffen wurde. Er fügte ferner hinzu, daß er auch keine Rebellion in Engsland, keine Factionen und ihre Cabalen daselbst begünstigen werde.)

Diefe Eröffnung, welche Boufflers am 20. Juli in einer aweiten Busammenkunft bem Bevollmächtigten Wilhelms III mittheilte, hat eigentlich den Frieden herbeigeführt. Sie war nicht in aller Form, was man gefordert hatte, aber in der Sache genügend. Man bemertte, daß ber Ausbruck "ohne alle Ausnahme" ber namentlichen Bezeichnung des Königs Jacob noch vorzuziehen sei, denn fie begreife auch ben Prinzen von Wales. Selbst Shrewsbury bestand nicht auf ber Nennung bes Namens, wenn nur ber Artifel fonst auf eine Beise gefaßt sei, daß er keine Ausflucht gestatte. Dies aber war boch in ber That erreicht. Ein großes Resultat, bas über die bloße Anertennung Wilhelms III weit hinausreichte, lag barin, daß die feind: feliae Action ber französischen Krone gegen ihn, welche bisher die Gegner in Athem gehalten hatte, in fehr bundigen Ausbruden aufgegeben wurde. Die beiden Fürsten wechselten freundschaftliche Erklärungen: doch war darin ein Unterschied: Ludwig XIV sprach nur von Sochschätzung, Wilhelm von Bewunderung' und Berebrung.

Auch über die beiben andern Punkte konnte man dann eine Berständigung erreichen. Die Forderung einer allgemeinen Amnestie, kraft deren die Anhänger Jacobs II in ihre Besitzthümer wiederhersgestellt werden sollten, ließ Ludwig XIV fallen, weil ihm Wilhelm III bemerklich machte, daß er durch eine solche Stipulation in die Rechte

<sup>1)</sup> Die Mittheilungen in Grimblots Letters tonnte ich biesmal aus ben Originalen ergänzen. Nach einem Schreiben vom 15 Juli an die Bevollsmächtigten im Haag äußerte Ludwig XIV gegen Boufflers: "de promettre, que je n'assisterais directement ny indirectement les ennemis du prince d'Orange sans aucune exception, et d'adjuster, comme le Sr. Bentink l'a demandé, que je m'engage à ne favoriser en quelque manière, que ce soit, les cabales intrigues secrètes, factions et rebellions, qui pourroient survenir en Angleterre.

des Parlaments eingreifen würde: und gewiß wäre durch die Rud== kehr so vieler Gegner in Folge Uebereinkommens mit einer fremben Macht eine Agitation in England entstanden, die kaum zu ertragen gewesen wäre. Daburch, daß Ludwig XIV hierin nachgab, erhielt die frühere Festsetzung doppelten Werth; aber auch er hatte eine andere Bedingung zu stellen, und Wilhelm III konnte sich nicht weigern

seiner Convenienz ebenfalls Rechnung zu tragen.

Wenn die frangofischen Flüchtlinge ursprünglich gehofft hatten\_ burch ben Frieden in ihr Vaterland gurudgeführt zu werben, so warer bie erkämpften Erfolge ber Waffen nicht bazu angethan, bak man biese Forberung auch nur hatte stellen konnen. Sie erwarteten nur noch in Drange, bas wieber zu voller Unabhängigkeit gelangen follte, eine Freistätte zu finden. Aber Ludwig XIV war nicht gemeint, dies zu gestatten; benn bie benachbarten frangofischen Provinzen, in benen ber Protestantismus einst Wurzel geschlagen hatte, wurden baburch aufgeregt werden und nicht mehr in ber nun eingeführten Weise zu beherrschen sein. Er machte es bei ber Herstellung von Orange bem Bringen und Rönig zur Bebingung, bag er keinem Frangofen feinen' Wohnsit daselbst zu nehmen erlaube, es geschehe benn mit Vorwissen und Genehmigung ber frangösischen Regierung. Wilhelm III hat fich, ohne daß Jemand außer Portland etwas davon erfuhr, wirklich zu dieser Zusage verstanden 1).

Man sieht, wie die beiden Mächte einander entgegentreten und eine die Lage der andern würdigt. Ludwig XIV steht davon ab, die Anhänger Jacobs II, in beren Namen er mehr als einmal die Waffen erhoben hatte, nach England jurudzuführen; Wilhelm III verzichtet darauf, den französischen Flüchtlingen, die ihm seinen Thron erkämpfen helfen, zu gestatten, auch nur an bem Saum bes alten Frankreich sich wieder anzusiedeln. Das protestantisch-parlamentarische England, das katholisch-monarchische Frankreich, wie sie sich nun einmal im Kampfe mit einander festgesett und aufgestellt haben, famen überein, einander in ihrem innern Beftand nicht zu beein-

trächtigen.

· · .

Nachbem dies Einverständniß erreicht war, setzte Wilhelm III, bem gegebenen Berfprechen gemäß, seinen gangen Ginfluß ein, um

<sup>1)</sup> Instruction Lubwigs au Tallard: Le maréchal de Bouslers et le Cte. de Portland convinrent, que le Prince d'Orange donneroit sa parole secrète à S. M., de ne souffrir, qu'aucun Français s'établit dans la. ville et principauté d'Orange sans la permission et consentement du roi.

bie übrigen Berbundeten jur Annahme ber Braliminarien zu ver-

Bie hätten die Spanier widerstreben sollen, da sie in diesem Tugenblick die Uebermacht der Feinde mehr als jemals zu empfinden betamen? Einer ihrer wichtigsten Handelsplätze in Amerika wurde den den Franzosen überwältigt; auf der Halbinsel siel eine ihrer dernehmsten Hauptstädte, Barcellona, das früher durch die Engländer voch einmal gesichert worden, dem besser gerüsteten und kriegskundigeren Feinde in die Hand.

Raifer und Reich nahmen Anstand, sich zu fügen; aber die Sachen standen so, daß fie schon durch ihre Bogerung in unwieder= bringlichen Nachtheil geriethen. Die Bräliminarien ließen ihnen die Babl awischen ber Rudgabe von Stragburg ober ber Ersetzung deffelben durch ein Aequivalent. Aber Ludwig hatte erklärt, daß er an diese Erbietung nicht weiter gebunden sein wolle, wenn die Braliminarien, wie er fie mit Wilhelm III und ben Hollandern vereinbart hatte, nicht bis zu einem naben Termin angenommen seien. Cs gab Riemanden im Reiche, der Strafburg nicht jedem Aequivalent vorgezogen hätte; aber bei der Abfaffung des Ultimatums konnte man fich boch nicht entschließen, auf bas übrige Elfaß Bergicht zu leisten: indem die Deutschen darin Strafburg allerdings annahmen, forderten fie boch jugleich bie Berftellung ber zehn Städte in ben Buftand, in welchem fie im Jahre 1673 gewesen waren. Gewiß für das Reich böchft wünschenswürdig, und rechtlich wohl begründet, jedoch in diesem Augenblick schlechterdings nicht zu erreichen. Die Franzosen waren barauf schon vorbereitet; sie eilten, benn auch ihnen war alles an Strafburg gelegen, die bedingte Annahme für eine Ablehnung der Alternative zu erklären, und sprachen bann unverweilt im Namen ihres Königs aus, daß berfelbe an die Alternative nicht weiter gebunden fei, daß er das Aequivalent ausliefern und noch verftärken, Strafburg aber auch fortan behalten wolle 1). Der Mediator hatte bas boch nicht erwartet: er zeigte barüber Erstaunen und Betrübniß; auf das tiefste fühlte fich Wilhelm III von der Eigenmächtigkeit, bie barin lag, betroffen. Denn bie Praliminarien gaben ben Frangofen tein Recht, von der vereinbarten Alternative nach eigenem Ermeffen abrugeben. Wilhelm III hatte ben beutschen Fürsten allezeit verfprocen, Strafburg für fie ju erhalten. Er faumte nicht, Borftellungen ju machen: Bentint hat darüber noch einmal eine Bu-

<sup>1)</sup> Déclarationc. et Actes de la paix de Ryswijk III, 48.

sammenkunft mit Boufflers gehalten; da das zu nichts führte, ist dem König der Gedanke durch den Kopf gegangen, den Krieg desshalb noch einmal aufzunehmen 1). Sinmal aber hätte er sich dabei auf die eifrige Mitwirkung der englischen Nation schwerlich Rechnung machen dürsen 2), und was zunächst die Hauptsache war, die Holländer, wor allem die Stadt Amsterdam, waren entschieden dagegen. Hier sühlte man nicht allein das Bedürsniß des Friedens, sondern man ward auch durch die Northeile bestimmt, die ein von den Franzosen insgeheim eingeleiteter Handelsvertrag erwarten ließ. Dem Rathspensionarius wurde die offizielle Anzeige gemacht, es würde dem Sinn der Herren Bürgermeister von Amsterdam entgegenlausen, wenn die Wassen, womit auch die Franzosen brohten, um dieser Sache willen wieder aufgenommen werden sollten: ihnen scheine es unverzweiblich, Straßburg in den Händen des Königs von Frankreich zu lassen 3).

Die beutschen Bevollmächtigten waren in großer Aufregung: Niemand erklärte sich feuriger dagegen, als der brandenburgische, Schmettau. Aber da Savohen abgefallen, Spanien zur Nachgiebigkeit genöthigt, England in seinem besondern Anliegen befriedigt war, und nun auch Holland versagte, war es unmöglich, den Krieg wieder angehen zu lassen; König Wilhelm bemerkte, das Reich würde dabei in einen trostlosen Zustand gerathen ); er rieth selbst die Annahme des Aequivalents. Nachdem die Seemächte und Spanien ihren Frieden unterzeichnet hatten, konnten auch Kaiser und Reich auf die Länge nicht verweigern, demselben unter den nunmehrigen Bedingungen beizutreten.

- 1) William III to the Earl of Portland, Loo Sept. 2 1697, eight o' clock in the evening. Grimblot 103.
- 2) Cassieres sagt: er würde nicht nach England zurückehren bürfen avec la resolution de continuer la guerre pour une affaire qui les touche aussi peu.
- 3) Seinfius an Rönig Wilhelm, 4. Sept. Buys, qui s'en alarma, vint me trouver pour me dire, que, si la continuation de la guerre paraissait être probable, cela s'écartait des vues des Messieurs les bourgmestres d'Amsterdam, qui pour ne pas courir de chances croyaient indispensable qu'on acceptait l'équivalent offert en compensation de Srassbourg. Grovestin 620.
- 4) 27. Oct. an Seinsius: is het klaer te sien, in what confuse en desolate staet het ryck sal werden gebraght, 'twelck my niet weynigh chagrineert.

Aber selbst indem das geschah (31. Oct. 1697), tauchte noch eine neue Differenz, welche alles zu zerftören brobte, empor. Daß ber Raiser und der König von Frankreich übereingekommen waren, in den von diesem an das Reich zurüchzugebenden Landschaften die katholische Religion in dem Besitz ber Bortheile ju laffen, in den fie unter der frangofischen Regierung gekommen war, regte bas gange protestantische Gemeingefühl auf. Richt für die Reichsangelegenheit, aber für biefes mehr religiöse Interesse hätte sich vielleicht die Theilnahme des englischen Parlaments gewinnen laffen. Allein Wilhelm III zog in Betracht, daß das zu einem Religionsfrieg führen muffe, welchen man mit Glud zu bestehen wenig Aussicht habe. Desterreich und Frankreich würden zusammenhalten: Dänemark, Schweden, die Schweiz, so wie Sachsen, wurden entweder auf frangofischer ober auf österreichischer Seite fteben; Solland wurde neutral bleiben: unter diefen Umftanden würden die Evangelischen durch ferneren Widerspruch ihrer eigenen Sache schaben; er selbst wagte nicht, als Bunbesgenoffe in biesen neuen Rampf einzutreten.

So tam biefer Friede ju Stande.

Wie weit blieben die Stipulationen beffelben hinter den Erwartungen zurück, welche Raiser und Reich bei bem Abschluß und ber Erneuerung ber Allianzen gebegt hatten und hatten begen bürfen! Die Urfache bavon war, bag fich bas Intereffe ber Seemachte, bas sich für den Krieg mit dem ihren verbunden, beim Friedensschluß von demselben trennte. Die Engländer erlangten die Anerkennung ber Krone, wie sie nunmehr unter ber umgestalteten Berfassung beftand: bie Hollander zugleich einen vortheilhaften Sandelsvertrag von Frankreich, und zwar in einem Moment, wo biefe Macht noch immer bie Oberhand im Felbe gewinnen konnte: erst als fie beffen ficher waren, machten fie Ernst mit bem Frieden. Rein Zweifel: Wilhelm III batte gern bie Refugies wenigstens nach Drange gurudgeführt; es geborte zu seinem Ehrgeig, Stragburg bem beutschen Reich zu erhalten: aber seine Krone und seinen Staat ju sichern, bilbete boch seinen bornehmsten Gesichtspunkt: um zu erreichen, was für ihn die Saubtfache war, gab er die fecundaren Absichten auf. Bei allebem muß man eingestehen, daß die Bundesgenoffenschaft mit Wilhelm III bem beutschen Reiche unendlich nützlich geworden ist. Ludwig XIV, weit entfernt, zur Abtretung ber Reunionen zu gelangen, wie er beabfichtigte, mußte fich entschließen, fie bei weitem jum größten Theil berauszugeben: ber erste nachhaltige Schritt zur Berftellung ber im Laufe bes Jahrhunderts so vielfach verletten Integrität und Sicher-

. .

-;

heit des Reiches. Wiewohl das protestantische Interesse innerhalb Deutschlands in Nachtheil gerieth, so war doch durch die Feststellung des protestantischen Königthums in England den Gefahren, welche dieses Bekenntniß einige Jahre früher im Allgemeinen bedrohten, dem Bordringen des Katholicismus mächtig Einhalt geschehen. Daß sich dies Königthum im Gegensatz gegen die französische Uebermacht festzgesetzt hatte, gewährte eine unerschütterliche Schutzwehr gegen sie in aller Welt.

Der Prinz von Oranien, den man einst mit Verachtung als den kleinen Herrn von Breda bezeichnete, hatte sich eine Stellung verschafft, vor welcher der mächtigste Monarch, den der Occident seit vielen Jahrhunderten gesehen, einen Schritt zurückwich.

Für bas Verhältniß ber beiben Fürsten, bas damals über bie Geschicke von Europa entschied, ist die Audienz bezeichnend, welche bie französischen Bevollmächtigten, nachdem der Friede unterzeichnet war, am 9. November 1697, ehe sie aus dem Haag abreisten, bei König Wilhelm erhielten.

Sie waren erinnert worden, daß der König in Holland nicht Herr und Meister sei und nicht so zu erscheinen wünsche; so einfach, wie es ihnen möglich war, aber doch mit drei Carossen fuhren sie bei seiner Wohnung vor; sie traten zusammen ein; er empfing sie unbedeckt.

Der vornehmste unter ihnen, Harlah, begrüßte ihn in einer Anrede, in der er Lobeserhebungen Wilhelms mit der rücksichtsvollsten Ehrsucht für Ludwig XIV, dessen Namen er immer zuerst nannte, verband; er meinte alles zu sagen, was Wilhelm wünschen könne, wenn er ihn versicherte, er habe sich die Hochachtung und Geneigtheit Ludwigs XIV erworben, jene durch seine Haltung im Kriege, diese durch seine Mitwirkung zur Herstellung der Ruhe in der Christenheit. Wilhelm hörte ausmerksam zu, und drückte dann seine Genugthuung aus, daß der Friede zwischen den beiden Kronen hergestellt sei — er wählte diesen Ausdruck, um weder die englische noch die französische zuerst zu nennen, — und daß er mit König Ludwig in ein gutes Verständeniß gelange.

In ein ausführlicheres Gespräch ließ er sich mit Callieres ein, welcher die Verhandlungen am längsten geführt hatte und nicht in Abrede stellte, der Meinung gewesen zu sein, daß der König kein Verlangen nach dem Frieden trage, daß er vielmehr den Krieg liebe. Wilhelm sagte: er habe längere Kriege, aber noch keinen so blutigen gegeben, wie der letzte gewesen sei; niemals habe man so

zahlreiche Heere einander im Felde begegnen sehen: die Armee, welche - ber große Condé bei Senef kommanbirte, wurde jest nur eine Division gebildet haben. Callieres knupfte hieran die Bemerkung, der lette Rrieg habe gezeigt, welche Rrafte Frankreich unter einem König wie Ludwig XIV in den Kampf zu führen vermöge. Wilhelm versetzte, er habe das nur allzuwohl erfahren: jest wünsche er bei anwachsen= ben Jahren nichts mehr, als ben Frieden zu erhalten, ber ein Beburfniß ber Welt sei, vor allem bes Landes feiner Geburt, bas unbefdreiblich viel gelitten habe und gegen bas er die größten Berpflichtungen fühle. Daß er mit Ludwig XIV in Feindseligkeit gerathen fei, bezeichnete er als eine Fügung bes Schichfals: perfonlich meine er nie gegen ihn gefehlt ju haben !); jest bitte er ihn um feine Freundschaft, und wünsche fie zu verdienen. Ginen gewissen Einbrud machte es auf bie Gefandten, bas Wilhelm bie Lobsprüche. bie man ihm barbrachte, gar nicht einmal zu bemerken schien. Sie fanden ferner, er spreche aut, er mable immer die einfachsten Worte, er hüte sich, zu viel oder zu wenig zu sagen. Als sie in die Antichambre traten, die fich indeß mit Menschen gefüllt hatte, fiel es ihnen auf, daß sie doch keine Bracht wahrnahmen, die dem Reichthum des Landes und ber Umgebung eines großen Fürften entsprochen hatte.

1) En parlant des engagements où il s'était trouvé contre V. M. il les attribue toujours à son sort et à sa destinée, comme s'il eut voulu s'en excuser, et il ajouta, qu'au moins dans ce qui étoit personnel à un si grand roi il n'avoit jamais manqué à rien. So ber gemeinschaftliche Bericht ber "Mss. les plénipotentiaires" Harlay, Callieres und Crech, 12. Nov. Bon Callieres sinbet sich in der Bibliothet des Arsenals noch ein willfommenes vertrauliches Schreiben an die Marquise d'Urelle, 12. Nov. 1697, das bereits bei Grimblot libersetzt ist.

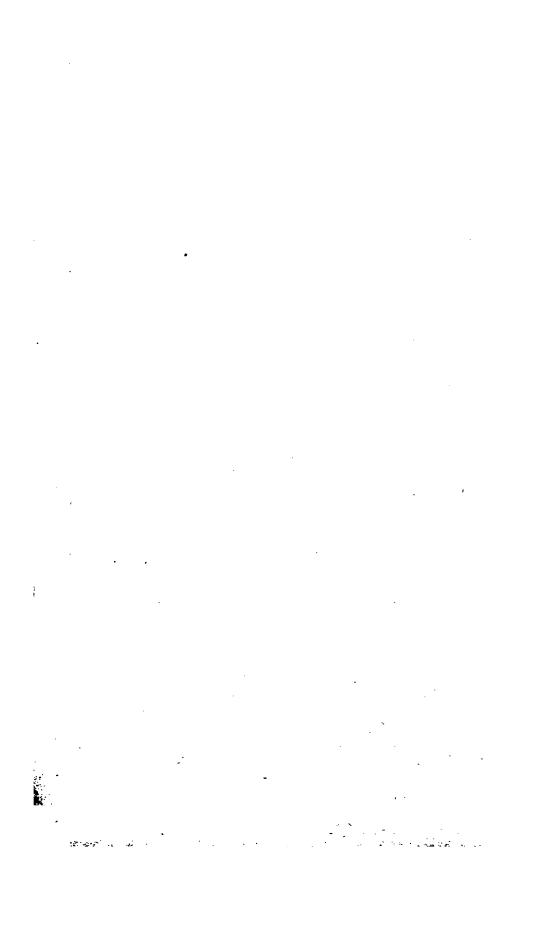

Linundzwanzigstes Buch.

Die späteren Jahre der Regierung Wilhelms III. 1697—1702.

•

.

.

Man barf überhaupt zwei verschiedene Arten von Friedens= schlüffen unterscheiben.

Nur einige wenige haben in den obwaltenden Streitfragen auf eine lange Zeit hinaus Maß gegeben: im sechzehnten Jahrhundert der Religionsfriede von Augsdurg, und der spanisch-französische Friede von Cateau Cambresis; im siedzehnten dem entsprechend der westphälische und der phrenäische Friede, denn wiewohl aus dem letzten eine neue große Streitfrage hervorging, so war sie doch eben eine neue und von einer entsernten Eventualität abhängige; im achtzehnten die Friedensschlüsse von Utrecht und Paris, selbst von Hubertusdurg und Kainardsche; im neunzehnten die Congresacte von Wien, und was derselben unmittelbar voranging.

In ben Momenten, in welchen diese Friedensschlüsse getroffen wurden, hatten die mit einander kämpfenden Mächte ihre Kräfte noch einmal auf das äußerste angestrengt: bei der alsdann ersfolgten Entscheidung hat es immer auf eine lange Zeit hinaus sein Bewenden gehabt; sie haben die Grundlage neuer Entwickslungen gebildet.

Bu ben großen Pacificationen bieser Art ist ber Friede von Rhstwijk nicht zu zählen. Er gehört zu ben Tractaten, welche ein bebeutendes Stadium in der sich vollziehenden Begebenheit, aber nicht ihre Bollendung bezeichnen. Wie die Abschlüsse von Aachen und von Nimwegen der Machtentwickelung Ludwigs XIV entsprechen, die in jenem Moment noch in ihrem Aufsteigen begriffen war, so kommt in Rhswijk der Widerstand, den sie sindet, zuerst zu voller Erscheinung. Man dürfte diese Bereindarungen zweiter Klasse nicht als bloße

Kircharline 11 a

Waffenstillstände betrachten: ben Betheiligten ist es vielmehr Ernst damit, sich in der Lage, die dadurch entsteht, einzurichten, sie legen Hand an, innere und äußere Angelegenheiten dem erreichten Standpunkt gemäß weiter zu entwickeln, bis sich zuletzt unmöglich zeigt, dabei stehen zu bleiben, so daß die unausgetragenen Fragen wieder in den Bordergrund treten und die eingegangenen Berbindungen zerssprengen.

## Arftes Capitel.

## Berhältniß von Frankreich und England nach dem Frieden. Partitionsverträge.

Einen unmittelbaren Erfolg von höchster Bebeutung hatte ber Friede: England trat ber französischen Monarchie zugleich unabhängig und ebenbürtig zur Seite. Die gesammte Fortenwicklung der europäischen Verhältnisse hing davon ab, wie die beiden Mächte, die beiden Fürsten sich fortan zu einander stellen, ob sie sich weiter mit einander verständigen würden oder nicht.

Ueber allen Angelegenheiten ber Zeit schwebte die Erwartung einer bemnächft bevorftebenben Erschütterung. König Carl II von Spanien konnte nicht lange mehr leben: er hatte keine Kinder: fo daß die größte Succession, die im Abendlande jemals vorgekommen ist, eröffnet werden mußte. Die beiben Mächte, welche Anspruch barauf erhoben, ließen keinen Zweifel übrig, daß fie an demselben festhielten. In seinem Vertrag mit Victor Amabeus hat Lubwig XIV ursprünglich einen Artikel eingeschaltet, in welchem ber Gebanke, gegen Mailand. bas ihm alsbann zufallen wurde, Savopen einzutauschen — ein Vorhaben ber französischen Politik alter und neuer Zeit — zum Borschein kommt. In ben Negotiationen mit ben Seemachten hat er seine Geneigtheit ausgesprochen, die spanischen Niederlande an den Rurfürsten von Baiern zu überlassen, um die vereinigten Provinzen sicherjuftellen: gleich als fei fein Erbrecht über alle Zweifel erhaben. Da= gegen aber hat auch ber Raifer die Stipulation ber großen Allianz, in welcher die Rechte bes Hauses Desterreich auf die Succession feierlich anerkannt waren, in Erinnerung gebracht, und ben Antrag barauf gegründet, daß der jüngere Erzherzog, dem sie zufallen würde, burch bie Seemächte nach Spanien geführt werben möge, um fie aufrecht: zuhalten. König Wilhelm sagte bem kaiserlichen Gesandten, der Fall ber Erledigung sei doch noch nicht eingetreten: und an einen Krieg zur Behauptung der österreichischen Ansprüche lasse sich bei dem dermaligen Zustand der Mächte nicht denken. Er eilte auch deshalb, den Frieden zu Stande zu bringen, damit er nicht etwa unmöglich würde, wenn der Tod des Königs von Spanien plötzlich eintreten sollte.

Es war gleichsam eine Gunst bes Geschicks, daß die Mächte die Waffen niederlegten, ehe dies Ereigniß den Widerstreit ihrer großen Interessen nochmals aufrief. Man konnte wenigstens einen Versuch machen, einer allgemeinen Conflagration durch eine Allen erträgliche Abkunft zuvorzukommen. Aus der Haltung, die Wilhelm III einznahm, darf man schließen, daß er diese Absicht hatte.

Doch hätte er vorher noch gern eine andere Differenz geschlichtet, die weniger in die Augen fiel, aber von um so größerer Bedeutung war, da sie England und ihn selbst betraf.

Ludwig XIV hatte ben Prinzen Wilhelm von Oranien als König von England anerkannt, aber nicht die Succession, wie sie in England festgesetzt war ober festgesetzt werden konnte. Er hatte zugesagt, die Feinde Wilhelms weder insgeheim, noch offen zu unterstützen, und war ohne Zweifel Willens, sein Wort zu halten: aber er dachte darum nicht, für sich selbst mit den Stuarts zu brechen: ihr Anrecht an den Thron hatte er nicht für alle Zeit ausgegeben. Ihren Anhängern erwies er die gewohnte Gunst und Gnade.

Wie groß die Kluft war, welche die beiden Höfe noch trennte. wurde man sofort inne, als die biplomatischen Berbindungen wieder angeknüpft wurden, und der Mann, welcher den Frieden hauptsächlich vermittelt hatte, Bentink, Lord Portland, als englischer Botschafter am frangösischen Sofe erschien. Er sagte, bas Blut sei in seinen Abern aufgewallt, als er Männer baselbst fand, in benen bie enalische Regierung ihre vornehmsten Feinde erblickte, wie Middleton und selbst Berwid, ben man als einen ber Urheber bes letten Attentats betrachtete. Im Gespräch mit Boufflers brachte er in Erinnerung. baß er bei ihrer erften Zusammenkunft habe hoffen burfen, Konig - Jacob von St. Germain entfernt zu sehen: auch jett noch sei bas nothwendig, benn sonst werde Jebermann glauben, Ludwig XIV wolle benselben auch fortan unterstüten. Wie lasse sich überhaupt an Freundschaft zwischen ben beiben Königen benken, wenn ber eine Menschen in seiner Nähe und selbst in seinem Dienst bulbe, die ben andern zu ermorden gefucht haben? Er war bavon fo voll, baf er in einer Audienz, die ihm Ludwig XIV vorläufig ertheilte, die beiden Puntte jur Sprache brachte. Er erreichte bamit aber nicht bas Minbeste. Was die Verschwörung anbelangt, so erwiederte König Lubwig, man werde ihm nicht anmuthen, sich um die englischen Processe zu bekummern, in benen man bie Mitschuldigen berfelben genannt habe, benn bas wäre eines Souperans unwürdig; Berwick, ben man namentlich bezeichnete, sei in seinem Auftrag nach England gegangen, um eine erlaubte Kriegshandlung vorzubereiten. Ueber die Forderung, Rönig Jacob zu entfernen, brückte er felbst sein Erstaunen aus: benn er habe ja das Gegentheil bereits erklärt; man muffe fich mit bem Chrenwort, das er gegeben, benfelben nicht unterstüten zu wollen, begnügen; aber einen Fürsten, ber ein Afpl bei ihm gesucht habe, aus feinem Reich zu entfernen, bazu werbe er fich niemals entschließen. Er entließ hierauf Portland mit auffallender Kälte. Wilhelm III hielt nicht für gut, auf eine Sache zu bringen, die in dem Friedensschluß nicht stipulirt worden war; er wies Portland an, nur bei vor= fommender Gelegenheit weiter bavon zu sprechen 1).

hierauf erft hielt Bortland feinen feierlichen Gingug in Baris (9. Märg 1698). Es fiel auf, bag bas boch ein Gefandter bes näm: lichen Fürsten sei, beffen Bild man bor ein paar Jahren burch die Strafen geschleppt und auf bem Pontneuf öffentlich verbrannt habe. Bentink ergahlt, er habe diese Bemerkung felbst gehört; auch anderwarts lefen wir davon2); fie war fehr popular. Aber am Hofe ging man darüber hinweg, da der König, nachdem Portland seine Sprache geandert hatte, ihn mit Gute behandelte. Bei der öffentlichen Audienz, bie ben Tag barauf stattfand (10. März), ergriff er sogar zuerst bas Bort, was fonft bei feinem feierlichen Empfang vorkam. Denn bie Stiquette war für ihn nicht allein bazu ba, um streng beobachtet zu werden; er brach sie zuweilen absichtlich, um seiner Gefinnung einen ftarteren Ausbrud zu geben. Er bezeigte feine Genugthuung barüber, baß er Franzosen und Engländer beisammen sebe, und betonte den Bunsch, ben Frieden aufrechtzuhalten, sowie seine Absicht, die Freundschaft bes Königs Wilhelm, ben er hochschäte, ju cultiviren. Jebermann war erstaunt barüber; boch follte bas Räthfel sich auf ber Stelle lösen.

Indem Ludwig XIV die persönlichen Anmuthungen der Engsländer ablehnte, wünschte er doch fie in der großen Angelegenheit, der

<sup>1)</sup> Bericht bei Grimblot, Letters of William III etc. I, 168.

<sup>2)</sup> In einem Schreiben ber Bergogin Glifabeth Charlotte von Orleans.

Succession von Spanien, günstig zu stimmen. Man hatte erwartet, Portland würde die Sache anregen; da das nicht geschah, so begaben sich die beiden Minister, welche damals die auswärtigen Geschäfte gemeinschaftlich bearbeiteten, Pomponne und Torch, zu ihm, um ihm die Nothwendigkeit einer Verständigung zwischen Frankreich und Engsland in dieser großen Frage vorzustellen, wenn der eben geschlossene Friede erhalten werden solle. Sie entwickelten ihm die Ansprüche des Dauphin auf die Gesammterbschaft und die Gesahren, die daraus entspringen würden, wenn sie dem Kaiser zusiele. Portland antwortete möglichst allgemein, indem er sich auf seinen König bezog und sich hütete, wie er sagt, über dessen Absichten eine Andeutung zu geben.

König Wilhelm empfing die Eröffnung, die er schon während der Friedensunterhandlungen erwartet hatte, mit Bergnügen. In England machte er keinem Menschen davon Mittheilung, er zog nur den vertrauten Heinstüß zu Rathe.

Ich hoffe, der Leser folgt mir noch einmal in eine Erörterung der Hauptmomente dieser Berhandlungen; das Bedeutende dabei liegt in den Gesichtspunkten, welche die Mächte im Wechsel derselben faßten und kundgaben.

Das Gutachten des Rathspensionarius beruht auf der Ueberzeugung, daß Ludwig XIV bei der Absicht, die Erbschaft für sich ausschließend in Besitz zu nehmen, beharren, und bag man zulett darüber mit ihm in Kampf gerathen werbe. Er meinte deshalb, daß man die alte Allianz festhalten und nur babin trachten muffe, eine Abkunft zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten von Baiern zu Stande zu bringen. Denn auf ben Rurprinzen, den Enkel ber burch das Testament Philipps IV berechtigten Tochter desselben, hatten Bil: helm und Beinfius - fo viel man fieht, bei ihren letten Besprechungen in Loo — ihr Augenmerk gerichtet: sie meinten es barüber zu einer Berständigung mit dem Kaiser zu bringen, der seinen Frieden mit ben Türken schließen, seine Landmacht in guten Stand bringen muffe. sowie die beiben Seemachte ihre Marine, um bem König Ludwig einmal Widerstand leisten zu können. Die Annäherung besselben an Wilhelm begrüßte auch Seinfius mit Vergnügen, weil fie bienen werbe, zunächst den Frieden zu erhalten.

Wilhelm bezeugte, daß er diese Reflexionen gutheiße; es war die Stimmung eines tiefen Mißtrauens, in der man die näheren Eröff= nungen der Franzosen erwartete.

Im April 1698 langte nun ber frangösische Botschafter, General-Lieutenant Graf Tallard, ber mit ber Unterhandlung beauftragt war, in London an. Bergegenwärtigen wir uns das Gespräch, das bei der zweiten Audienz — denn in der ersten hätte es nicht anständig geschienen, die große Sache zu erwähnen — zwischen Tallard und dem König stattgefunden hat.

Tallard sagte, er verstehe die Feinheiten und Wendungen diplomatischer Unterhandlungen nicht, er sei ein Kriegsmann: ohne allen Umschweif frage er den König, ob es in seinem Interesse liege, alle Länder der großen Erbschaft an einen Sohn des Kaisers gelangen zu lassen. Wilhelm hielt nicht für rathsam, diese Frage zu beantworten. Aber er sagte, er wolle seine Meinung unumwunden aussprechen; er denke, der Mann, der unter den obwaltenden Verhältnissen sur die Erdschaft am besten passe, sei der Kurfürst von Baiern (kraft der Rechte seines Sohnes) 1). Wie, rief Tallard aus, alle diese Länder, Spanien, Indien, Italien und die Niederlande, sollen an den Sohn eines Kurfürsten kommen? Er behauptet, nicht eigentlich verstanden zu haben, was der König darauf erwiedert habe.

Wilhelm hatte seine Ansicht nur als eine persönliche Meinung ausgesprochen: er fügte sogar sogleich eine zweite ziemlich entgegenzgesete hinzu. Sie ging bahin, daß man dem französischen Prinzen Spanien und Indien, dem österreichischen Erzherzog die italienischen Landschaften, die Niederlande dem Kurfürsten von Baiern, jedoch mit einer guten Barriere für die Republik überlassen, zugleich aber den Engländern und Holländern zur Sicherung ihres Handels einige Seeplätze am Mittelmeer einräumen sollte<sup>2</sup>). Wilhelm scherzte selbst über die Anmaßung, die darin liege, fremde Länder theilen zu wollen: höchst bemerkenswerth ist jedoch sein Gedanke; denn die meisten von den Borschlägen, die er machte, sind nach langem Blutvergießen, fünfzehn Jahre später, im Frieden von Utrecht, ohne daß Jemand daran

or metalik

<sup>1)</sup> Schreiben Tallarbs vom 11. April: qu'il me disoit, que l'Electeur de Bavière (so bas Original, nicht le prince électoral) seroit le prince, qui convenoit le mieux à toute l'Europe.

<sup>2)</sup> Die Borte, die deshalb bemerkenswerth sind, sauten: Je crois, qu'il faudrait donner les pays-das à Ms. l'Electeur de Bavière en composant une barrière raisonnable, car ce n'en est pas une, que ce, qui reste aux Espagnols, donner l'Espagne et les Indes à un fils de Mgr. le Dauphin, ce qu'il y a de considérable en Italie, qui est, je crois, le Milanais et le royaume de Naples, à l'Austriche, et saire un traité de commerce, pour que l'Angleterre et la Hollande ne puissent être troublées, en donnant quelques places de seureté pour le commerce de la méditerranée et des Indes. Uedersett bei Grimbsot I, 369, aber mit sseinen Ungenauigsseiten, die des Sinn verriséen.

gebacht hätte, realisirt worden. Sie entsprachen ungefähr den Machtverhältnissen, wie sie sich unter großen Schwankungen und Katastrophen herausstellten. Auch dies wollte er nur als Privatmann geäußert haben; da er aber einmal im Zuge war, meinte er auch seine eigene Sache zur Sprache bringen zu können. "Ich muß", rief er aus, als Tallard sich schon entsernen wollte, "nun auch von meiner Seite etwas sagen, und fortsahren, frei herauszureden." Anknüpsend an das, worauf Portland in Frankreich hingewiesen hatte, sprach Wilhelm den Wunsch, daß König Jacob sich aus Frankreich entsernen möge, nun auch persönlich aus: denn sonst sehe er nicht, wie er in ein so enges Verständniß mit Ludwig XIV treten könne. Allein auf eine Berhandlung hierüber einzugehen, hatte der Botschafter keinen Auftrag; der König bemerkte, daß er Ausslüchte suchte, und brach mit einiger Verstimmung ab.

Eine flüchtige Unterhandlung, bei ber man nur Worte und Anfichten gewechselt hatte, die aber doch die Grundlage der Theilungstractate geworden ist. Denn auch Frankreich war davon durchdrungen, daß vor allen Dingen der Friede erhalten werden musse.

Bei ber nächsten Jagb, an welcher Portland Theil nahm, ließ ihn Lubwig XIV zu sich rufen, um ihm seine Genugthuung über die Eröffnungen Wilhelms III auszusprechen. Und wie diese zwei verschiedene Borschläge enthielten, so fanden die Franzosen es rathsam, über jeden derselben einen näheren Entwurf zur Erörterung aufzustellen.

Dabei stellten sie seboch sehr ausbrücklich ben Gesichtspunkt fest, baß den Engländern weber eine Ausbehnung der Barriere, noch eine Abtretung, die ihre allgemeine Seeherrschaft begründen könne, zugestanden werden solle.

Bei bem ersten ihrer Entwürfe, welcher die Ausstatung eines Sohnes des Dauphin zur Basis hatte, bleiben wir nicht weiter stehen. Die näheren Erörterungen zeigten sogleich, daß er damals keine Aussicht hatte. Bemerkenswerth ist nur, daß Wilhelm III die maritimen Pläne, die er für diesen Fall seinerseits ins Auge faßte, zu erkennen gab. Er sprach schon damals von der Erwerbung von Gibraltar und Port Mahon, sowie von Oran oder Ceuta; jenseit des Oceans meinte er die Havanna, also Cuba, diesseit Dünkirchen sordern zu können. Unsprüche, welche die Franzosen in jenem Stadium der Weltverhältznisse nimmermehr zugestehen konnten.

Dagegen bilbete ihr zweiter Entwurf, bei bem sie auf die Ibee Wilhelms eingingen, den Kurprinzen von Baiern als Haupterben ber-



.

spanischen Monarchie anzuerkennen, eine Grundlage, auf der sich untershandeln ließ. Sie schlugen vor, daß in diesem Falle dem Erzherzog für seine Ansprüche Mailand, dem Dauphin das südliche Italien und Luxemburg zu Theil werden sollten.

Das Auffallenbste und für die Seemächte Anstößigste hiebei war, daß die Franzosen Luxemburg verlangten, von dem sie wußten, welchen hohen militärischen Werth man ihm von allen Seiten beimaß: auch ließen sie es nach einiger Zeit fallen, aber nur, um eine noch viel stärkere Forderung zu erheben: sie verlangten Navarra auf der einen, Mailand und die toscanischen Küstenplätze auf der andern Seite für

Frankreich, wogegen Neapel bem Erzherzog zufallen möchte.

Wilhelm sprach sein Erstaunen darüber aus, daß Ludwig XIV seine Forderungen im Laufe der Unterhandlung nicht fallen lasse, noch auch herabstimme, wie doch sonst gewöhnlich sei, sondern sogar noch erhöhe. Die Franzosen forderten Luxemburg oder Mailand; er erstlärte, daß er ihnen weder das eine noch das andere zugestehen könne. Denn durch das eine würde ihnen der Weg nach dem Niederrhein eröffnet, durch das andere die Herrschaft über Oberitalien eingeräumt: das sei aber beides unannehmbar, wenn man sich nicht der Gefahr, von Frankreich unterdrückt zu werden, aussetzen wolle. Den Zweck der Verhandlungen bildete die Erhaltung des Friedens; man mußte dabei voraussetzen, daß der Kaiser zur Annahme der getroffenen Uebereinkunst verwocht werden könne; bei diesen Vorschlägen aber war das unmöglich.

Im Juni 1698 hatte es das Ansehen, als ob sich die ganze Unterhandlung zerschlagen würde. König Ludwig erhielt damals über die Unterhandlungen seines Botschafters in Spanien so günstige Nacherichten, daß er die Hoffnung schöpfte, man werde dort zuletzt die gessammte Erbschaft einem seiner Enkel übertragen. In welchem Mißsverhältnisse stehe das, was ihm Wilhelm III zugestehen wolle, zu dieser Erwerbung von unermeßlichem Umfang! In Spanien werde es ihm sogar schädlich, wenn man höre, daß er eine Stipulation zur Theis Iung der Monarchie treffe.

Tallard warnte ihn auf das bringenoste vor diesen Gedanken. Denn die Erwerbung der spanischen Monarchie für seinen Enkel werde Europa nicht dulben: England und Holland, mit den anderen Gegnern

<sup>1) 11.</sup> Just: Il ne conviendroit pas de céder pour des médiocres avantages ceux, que je puis raisonnablement attendre de l'état de mes forces et de la disposition des peuples d'Espagne.

ber französischen Ansprüche, würden sich vereinigen und ihre überlegene Seemacht auf Sübamerika stürzen; eine chaotische Verwirrung würde um sich greifen. Und ferner: das Schicksal von Italien werdeerst dann unsicher werden; dagegen, wenn er Mailand dem Erzherzofür jett überlasse, werde er leicht ein anderes Mal Gelegenheit sinben, es zu erobern.

In Frankreich fürchtete man, Wilhelm III, ber sich dama wieder nach Holland begab, dürfte seinen dortigen Aufenthalt bungen, um sich mit dem Kaiser, dem Kurfürsten von Baiern und nuben mächtigsten protestantischen Fürsten gegen Frankreich zu vereinige und hielt für rathsam, dies nicht dadurch selbst zu veranlassen, der man die Verhandlungen ins Beite ziehe. So viel erreichte Tallazb noch, der dieselben, indem er den König begleitete, unaufhörlich soztsetzte, daß außer den toscanischen Küstenpläßen mit Finale, auch noch Euipuzcoa mit San Sebastian und Fuenterrabia in dem Antheil des Dauphin begriffen wurden; aber Mailand wurde nach der ihm gewordenen Ermächtigung davon ausgeschlossen, sowie Luzemburg.

Da nun Mailand dem Erzherzog verbleiben sollte, so hielt man für möglich, den Kaiser zum Beitritt zu dem Vertrag zu vermögen; geradezu wollte sich Wilhelm III doch nicht verbindlich machen, wie die Franzosen vorschlugen, dies durchzusezen, denn das hätte in neue Verwicklungen führen können; aber weit entsernt davon ist es nicht, wenn er vorschlug, man solle allen Fürsten den Beitritt zu dem Tractat freihalten, zu Schutz und Trutz gegen die, welche sich widerssehen würden.

Die Artikel besselben sind von Tallard aufgesetzt, von Portland, ber von seiner Gesandtschaft zurückgekommen war, revidirt worden. Zunächst wurden sie von Wilhelm eigenhändig unterschrieben; jedem Artikel fügte er seinen Namen bald in der französischen, bald in der englischen Form hinzu. Das schien um so nothwendiger, da es einige Schwierigkeiten hatte, die Aussertigung einer Bollmacht der unterphandelnden Minister in England zu erlangen. Wir werden darauf zurücksommen, wie sehr es später dem whiggistischen Lord Kanzler Somers zum Vorwurf gemacht worden ist, daß er eine solche sich hat abgewinnen lassen, selbst als Blanquet, denn die Namen der Minister, die er autorisiren sollte, kannte er nicht, so wenig wie den Vertrag selbst: genug, es kam dahin, daß der Tractat in aller Form unterzeichnet und vollzogen werden konnte. Auch eine neue, in den bünz diessen Ausdrücken abgesaßte Verzichtleistung des Dauphin, zugleich im Namen seiner Söhne, wurde herbeigeschafft. Eine gleiche sollte

ber Erzherzog ausstellen, sobald ber Kaiser, wie man erwartete, sich gefügt habe. Bon Seiten ber Seemächte und Frankreichs war alles geschehen, was zunächst geschehen konnte. Tallard, der sich nicht ohne Grund einen entscheidenden Antheil an dem Erfolge beimaß, sah darin eine der wichtigsten politischen Transactionen, welche jemals zu Stande gekommen seien. In seinem Eifer ruft er aus, nun sehle nichts weiter, als der Tod des Königs von Spanien: er werde ungeduldig werden, wenn dieser Fürst noch einen Monat überlebe.

Da aber geschah, daß nicht der hinsiechende König, der das Erbe hinterlassen, sondern der auswachsende Knabe, der es antreten sollte, und dem es auch die Spanier bestimmten, von der Bühne der Welt abberufen wurde. Der Kurprinz ward im Februar 1699 von der Krankheit der Vocken hingerasst.

Der Bertrag, ber den Umständen angemessen war und wahrscheinlich hätte ausgeführt werden können, war damit vernichtet. Man hatte darin auf den Fall Bedacht genommen, daß der Prinz, wenn er König von Spanien geworden sei, unerwartet mit Tode abgehen sollte; dann wäre der Kurfürst, sein Bater, an seine Stelle getreten; aber für den Fall, daß das noch vor seiner Thronbesteigung, bei Lebzeiten des Königs von Spanien geschähe, war keine Beradredung geztrossen. Wilhelm III las den Artikel durch, aber er urtheilte, daß derselbe nicht anwendbar sei. Sehr lebhaft erklärte sich Ludwig XIV gegen eine Substitution des Baters im vorliegenden Fall, denn der Kurfürst selbst habe nicht den mindesten Anspruch auf diesen Thron.

Nur so viel war erreicht, daß sich zwischen den Mächten ein gemeinschaftliches Interesse zur Erledigung dieser Sache gebildet hatte, und neue Verhandlungen zu demselben Zweck angeknüpft werden konnten; sie boten jedoch selbst noch größere Schwierigkeiten dar.

Bon allem Anfang traten die Franzosen babei mit verstärkten Ansprüchen hervor. Sie willigten ein, daß die spanische Krone und Indien dem jungen Erzherzog zu Theil würden; dagegen sollte außer dem, was dem Dauphin in dem ersten Vertrage zuerkannt war, nun auch Mailand seinem Antheil zusallen. Beil aber, so sagten sie weiter, die Berbindung dieses Gebietes mit der französischen Krone Eisersucht erwecken könnte, so solle es dem Herzog von Lothringen übertragen, Lothringen dagegen definitiv mit Frankreich verbunden werden; die spanischen Riederlande möge man dem Kurfürsten von Baiern als ein besonderes Fürstenthum übertragen. Es fällt in die Augen, welch ein Machtzuwachs hierin für Frankreich gelegen hätte: einmal die Aberundung des eigenen Gebietes; durch die Ausstellung eines abhän-

1

gigen Fürsten ein vorwaltender Einfluß über die Niederlande; endlich würde Italien allenthalben unter die Autorität des Königs von Frankreich gerathen sein, ebenso, wie ihm die früheren Zugeständnisse, die er festhielt, die phrenäische Halbinsel eröffneten.

Wilhelm III und Heinstwaren tief betroffen. Denn welchen Grund habe es, daß Frankreich aus dem Tode des Kurprinzen Bortheile für sich selber ziehen solle? Augenscheinlich sei hier nicht von Gründen die Rede, sondern nur von Begier nach Machterweiterung: solle man dieser Statt geben?

Wir werden sogleich der inneren Lage von England gedenken, die es zu einer Unmöglichkeit machte, mit Frankreich zu brechen. Auch in Holland überwogen die Tendenzen des Friedens und der Nachzgiebigkeit. Ueberdies fürchteten die beiden Staatsmänner: von ihnen zurückgewiesen, werde Frankreich sich vielmehr hinter ihrem Rücken und zu ihrem Nachtheil mit dem Kaiser zu verständigen suchen. So viel sie dagegen zu erinnern hatten, hielten sie doch für das Beste, auf die französsischen Vorschläge einzugehen.

Nur bazu waren fie nicht zu bringen, daß fie die Constituirung ber spanischen Nieberlande zu einem besonderen Staate zugegeben hätten: benn in einem fünftigen Kriege gegen Frankreich würde bann die ganze Last auf die Generalstaaten fallen. Sollte man die Landichaft nicht lieber in unmittelbaren Bezug ju England feten? König Wilhelm hat einmal gesagt, er würde sie für sich selbst fordern, wenn seine Religion nicht eine andere, als die des Landes wäre. So viel man auch über die Bernachlässigung Flanderns von Seiten der Spanier geklagt hat, so hatte es boch burch biefe Berbindung einen bolitischen Rüchalt von europäischer Wirksamkeit gewonnen: man wollte es auch für die Zukunft dabei lassen. Ludwig XIV blieb dabei, daß sein Borschlag die beste Auskunft darbiete; aber er ließ ihn fallen, weil man ihm fage, daß dabei ber Abschluß des Tractats nicht zu erreichen sein werbe. In diesem Bunkt behielten Wilhelm und Beinfius bie Oberhand. Dagegen gewannen fie es über fich, die zweite Bafis ber französischen Vorschläge, die Uebertragung des Anspruchs auf Mailand an den Dauphin und die Bertauschung besselben mit Lothringen, so widerwärtig ihnen das an sich war, ihrerseits anzu= nehmen 1). Man war der Meinung, daß die Bereinigung von Lothringen mit Frankreich für bas europäische Gleichgewicht nicht so viel bedeute,

<sup>1)</sup> Schreiben Lubwigs an Tallard 17./27. März 1699, bas als bie Grunblage ber Abkunft angesehen werben kann.

ba es bereits durch die früheren Verträge aller militärischen Selbständigkeit beraubt worden sei. Und über die Bestimmung der italienischen
Landschaften war noch keine befinitive Abrede genommen. Die Auskunst, die dem französischen Staatsinteresse am besten entsprochen haben
würde, wäre gewesen, Mailand mit Piemont zu vereinigen, Savohen
und Nizza dagegen zu Frankreich zu schlagen, wie davon schon bei
dem Frieden mit Victor Amadeus die Rede gewesen war, und den
Herzog von Lothringen für sein verlorenes Land durch das Königreich
beider Sicilien zu entschädigen. Wilhelm wies das nicht von der
Hand, da das commercielle Interesse von England und Holland der
engen Verbindung des italienischen Königreichs mit Frankreich entgegenlies. Die englische Manufactur namentlich hatte dort einen einträglichen Markt, den sie durch die begünstigte Concurrenz der französischen zu verlieren fürchtete.

Wie treten da bei dem Nebergang in das achtzehnte Jahrhundert die Tendenzen, die für dieses charakteristisch werden sollten, schon in so starker Evidenz hervor: Bertheilung der Länder nach dem Gesichtspunkt der europäischen Convenienz, ohne Rücksicht auf den Bunsch der Bölker und das geschichtliche Herkommen: — die Arrondirungspolitik der großen Monarchie, von welcher der ganze Continent seine Muster nahm; — die überwiegende Rücksicht auf commercielle Insteressen und ihre Körderung.

Gegen das Brincip an fich war auch der hof zu Wien nicht. nur wollte er nicht selbst das Opfer besselben werden. Als die Bebingungen durch den holländischen Gesandten, 1. August 1699, mitgetheilt wurden, brachten fie bei bem Raifer und beffen Ministern Erstaunen und Entruftung hervor. Denn jeder Staat hat seine gleich: fam eingebornen und natürlichen Tendenzen. Für Desterreich, welches fich damals als besondere Macht hervorzubilden anfing, hatte der Besit ber Nieberlande wenig Werth; man bemerkte, daß man ba nur immer auf der Wacht gegen Frankreich werde stehen muffen. Dagegen richtete sich die Politik des Hofes auf eine umfassende Erwerbung in Italien. Man wollte aus den durch den Ausgang ber spanischen Linie zur Erledigung fommenden Provinzen ein Königreich Stalien zusammensetzen, zunächst als besonderes Reich unter dem jungen Erzherzog, bas aber einmal mit ben bieffeitigen Erblanden und mit dem Raiferthum wieder vereinigt werden könne. Man war nicht abgeneigt, Lothringen und den Seemachten zum Trot Luxemburg an Frankreich übergeben zu laffen; die Entschädigung des Ber-30gs von Lothringen wollte der Kaifer selbst übernehmen, und sie nach seiner Convenienz leisten; nur Mailand wollte er um keinen Breis aufgeben 1).

Bir wissen, daß der Punkt, gegen den sich der Kaiser am meisten sträubte, auch den Seemächten am widerwärtigsten war. Aber Franktreich bestand nun einmal hartnäckig darauf, und auf einen Krieg wollten sie es deshalb nicht ankommen lassen. Wilhelm III sprach die Meinung aus, daß der Kaiser, dessen Haus Spanien und Indien behalte, sich zuletzt in diese Rothwendigkeit fügen und beitreten würde, aber der Wiener Hoel wolle gezwungen werden. In dieser Erwartung wurde der zweite Theilungsvertrag, den man diesmal dem englischen geheimen Kath vorlegte, im Februar 1700 in London, im März diese Jähres im Haag unterzeichnet; die Ratissicationen sind im April ausgewechselt worden. König Wilhelm brückte dem französischen Gesandten seine Genugthuung darüber aus, daß er nun schon zum zweiten Mal mit Ludwig XIV verbunden sei.

Diese Berbindung war, seitbem sie zuerst zu Stande gekommen,

bas große Verhältniß, welches die Welt beherrichte.

Darauf beruhte unter anderm der Friedensschluß von Carlowis, einer der großen Tractate, welche die Zustände der Nationen auf Jahrhunderte hinaus geregelt haben. Denn bisher war durch den Gegensat der beiden westlichen Mächte auch im Osten jede Bereinsbarung gehindert worden. Schon längst hatte der englische Gesandte, Paget, dort auf eine Friedensvermittlung hingearbeitet; seine Bemühungen waren allezeit an der Gegenwirfung seines französsischen Collegen Chateauneuf gescheitert. Nachdem aber der erste Theilungsvertrag zu Stande gekommen war, gab Chateauneuf seinen Widersspruch auf. Unter der Vermittlung von England und Holland wurde der Congreß auf den Feldern von Carlowis gehalten, der zu der großen Abkunft führte. Diese Vermittlung selbst ist ein Ereigniß in der Geschichte der Bölker; es war das erste Mal, daß die Pforte eine solche europäischen Bevollmächtigten gestattete<sup>2</sup>).

Bie die füböstlichen, so wurden auch die nordischen Berhältniffe

burch ben Einfluß ber westlichen Mächte beherrscht.

Zwischen Dänemark und Holstein brach im Jahre 1700 über bie Auslegung bes ein Jahrzehend früher getroffenen Abkommens ein

<sup>1)</sup> Schreiben von Heinstus nach ben Briefen von Hope, sowie von Tallard, 17. Aug. u. 13. Sept.; vgl. frangösische Geschichte IV, 133. (Werte XI, 100.)

<sup>2)</sup> Sammer, osmanische Geschichte VII, 587, 649.

Zwiespalt aus, ber burch die Verbindung bes erstern mit den correspondirenden beutschen Fürsten, mit Polen und Rufland, des zweiten mit Schweben und ben Verfechtern bes hannoverschen Kurhauses sofort große Dimensionen annahm. Wilhelm III ward insofern bavon unmittelbar berührt, als er mit Luneburg und Sannover in engem Bündniß stand. Man konnte selbst fürchten, daß es darüber wieder au einer Entzweiung zwischen ben beiben großen Mächten fommen würde. Denn noch immer unterstütte Frankreich die correspondirenden Fürsten, und Danemark rechnete auf seinen Schut. Wilhelm III brang in Ludwig XIV, das im Norden aufgehende Feuer nicht um sich greifen ju laffen. Beinfius stellte bem frangofischen Gefandten mit Nachbruck vor, wie gefährlich bas für ben Theilungsvertrag selbst werben könne. Denn da es bei bemfelben auf Erhaltung bes Friebens abgesehen sei, so burfe man auch an keiner andern Stelle ben Rrieg zum Ausbruch fommen laffen: wurde irgendwo eine Meinungs: verschiedenheit zwischen ben verbundenen Mächten hervortreten, so wurde bas große Werk gefährdet, bagegen höchlich geförbert, wenn man fie allenthalben zur Erhaltung des Friedens vereinigt fehe. Un und für sich war das die Dleinung der Frangosen nicht: ein Krieg in Deutschland hätte ihnen für ihr besonderes Interesse sogar vortheil= baft werden können. Aber bie Ausführung des zweiten Theilungs: vertrages, ber foeben zu Stande fam, ware baburch unmöglich geworden. So ließen fie geschehen, daß Wilhelm III und die Hollander ihre Flotte nach dem Sund schickten, worauf Carl XII nach Seeland geben konnte, und der König von Dänemark zum Frieden genöthigt wurde. Die erste Abkunft, zu der er sich verstand, war eine geheime mit dem Hause Lüneburg, durch welche er die neunte Kur anerkannte; — dann folgte der Friede von Travendahl, in welchem die holsteinische Frrung noch einmal beigelegt wurde. Neben dem englischen und dem hollanbischen Gesandten nahm auch ber französische an bemselben Theil 1).

Daburch wurde der Friede zunächst in Deutschland aufrechte erhalten: man meinte den weiteren Feindseligkeiten im Norden überbaubt noch vorbeugen zu können.

Eine großartige Stellung nahm Wilhelm III ein. Es war boch bahin gekommen, daß über die spanische Erbfolge eine Abkunft ges troffen wurde, durch welche der allgemeine Friede erhalten werden konnte; die Berhandlungen mit dem Kaiser über die Annahme ders

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben von heinflus an Bilhelm. Bgl. hoper, Friedrich IV, 32.

felben wurden mit großem Eifer wieder aufgenommen, und Wilshelm III hielt sich ihrer versichert. Er hatte den Frieden im Often zu Stande gebracht und im Norden eingeleitet. Er war der Schiedstrichter der Welt, und der Ruhm Ludwigs XIV fing an, vor dem seinen zu erbleichen.

Aber eben in biesen Zeiten ber großartigsten Stellung nach

Außen, schwantte ihm ber Boben babeim unter ben Füßen.

Im Innern von England hatte der Friede vielmehr eine Erschütterung seiner Macht zur Folge.

### Zweites Capitel.

# Parlamentarische Berhandlungen in der Sitzung von 1697/98.

Die Kunde von dem Abschluß des Ryswijker Friedens nach London zu bringen, war Prior, der Dichter, der viel an den Staatszgeschäften Theil nahm, beauftragt worden: er hatte eine langsame und beschwerliche Ueberfahrt. Die Nachricht war schon durch Postwerbindung bekannt geworden, als Prior anlangte und sie amtlich bestätigte: sie wurde mit allgemeinem Jubel aufgenommen, von dem sich nur die Jacobiten ausschlossen; das große Publikum war auch mit den Bedingungen zufrieden.

Die Actien der Bank und der öffentlichen Stocks waren in dem Maße gestiegen, als die Nachrichten sicherer und bestimmter wurden. Der Friede befestigte den Credit des durch die Revolution eingerichteten und durch die Wassen glücklich behaupteten englischen Gemeintwesens. Man war des Zwanges und der Störung müde, welche der Krieg in den Geschäften hervorgebracht hatte: jest aber meinte man, werde die See wieder ohne Gesahr, der Handel frei sein. Die großen Kausseren bachten an Schissahrt und Gewinn 1). Wer wäre von dem Druck der Aussagen, von den Verwirrungen in den Zahlungsmitteln unberührt geblieben? Jedermann erwartete Erleichterung in seinen persönlichen Verhältnissen.

Aber damit war nun auch eine politische Rückwirkung mit Nothwendigkeit verknüpft.

1) Correspondenzen von Elis und Narb in dem Record office, die im Jahre 1697 etwas ausgiediger werden. Nard sagt: They all (the trading men) talk now of fitting out of ships, so that we shall have a very brisk trade.

4

Der Krieg hatte bazu gehört, um den einseitigen Impuls der einander entgegengesetten Principien, auf benen der Staat beruhte, und bie ihn in Gahrung erhielten, wieber ju mäßigen, und einen offenen Ausbruch ihres Gegensates zu verhindern. Die Macht bes Königs selbst gründete sich wesentlich barauf, daß er ben Krieg führte, welcher die allgemeine Sache war. Die Nation hatte sich die mili= tärische Autorität, die er besaß, sein großentheils aus Fremden zusammengesettes Beer gefallen laffen, weil man fie, wie ein jeber fühlte, nicht entbehren konnte. Mit dem Frieden aber anderte fich bies. Das Erste, womit sich alsbann die unaufhörlich beliberirende Nation beschäftigte, war die Frage, ob eine stehende Armee in Friebenszeiten überhaupt gehalten werben sollte. Unter ben Gründen, bie in mannichfaltigen Pamphleten bagegen vorgebracht wurden, ift ber ohne Zweifel ber bemerkenswertheste, welcher aus bem Grundsat bergeleitet wurde, auf dem die Revolution von 1688 überhaupt beruhte. Das Recht bes Wiberstandes, bas bamals zur Geltung gebracht war, und die Eriftenz einer stehenden Armee fand man unvereinbar. Denn wie solle das Volk gegen die Uebergriffe einer schlechten Regierung jemals wieder zu ben Waffen greifen, wenn ein stehendes Heer im Lande sei? Ein paar Regimenter wurden hinreichen, jede Bewegung zu biefem Zweck sofort zu unterbrücken. Man würde wieder auswärtiger Bulfe bedurfen, ein Beilmittel, bas fo fcblimm fei, wie bie Arankheit selbst. "Wenn wir", so hörte man sagen, "nicht in uns felbst bie Macht haben, unsere Gesetze zu vertheibigen, so find wir fein freies Land."

Dagegen wurde erinnert, daß England doch auch auswärtige Feinde habe, gegen welche eine Landmacht, die nicht allein aus Mislizen bestehe, unentbehrlich sei. Denn die britannischen Inseln seien allenthalben offen; eine Landung des Feindes lasse sich, wenn ein günstiger Wind ihn hersühre, nicht verhindern: im Innern gebe es weder Festungen noch schwierige Flußübergänge: man müsse eine wassengeübte Armee haben, um einer Invasion, die auch jetzt noch sehr möglich wäre, zu widerstehen. Daß der König die Armee innershalb des Landes gegen seine Widersacher brauchen würde, sei von ihm nimmermehr zu erwarten.

Für den König Wilhelm hatte die Sache noch eine andere Seite. Im Angesicht der wiederhergestellten Uebermacht von Frankreich, der bevorstehenden neuen Verwicklungen von Europa, und selbst zur Unterstützung seiner Unterhandlungen mit Ludwig XIV hielt er für nothewendig, möglichst gerüstet zu bleiben. Er lebte und webte in der

Anschauung ber allgemeinen Berhältnisse, die den Continent und England zugleich umfaßten.

Man sieht da gleichsam die beiden Grundgebanken, die bei der Revolution zusammengewirkt hatten, die Idee einer unerschütterlichen Gründung der popularen Freiheiten, und die Idee der Befestigung des europäischen Gleichgewichts, wie sie ursprünglich sehr verschieden waren, wieder auseinandergehen; in der Frage über die bewaffnete Macht, welche sich mit der ersten nicht vertrug, und von der zweiten gefordert wurde, trennten sie sich und traten einander gegenüber.

Die Beweise persönlicher Theilnahme, welche Wilhelm III bei seiner diesmaligen Rücksehr nach England empfing, waren vielleicht nicht gerade lauter, doch allgemeiner als disher. Auch die Universität Oxford, die sich bisher noch immer bei Seite gehalten hatte, fand sich bewogen, ihm ihre Glückwünsche gleich bei seiner Ankunft darzubringen.

Der König zögerte eine furze Zeit, bas Parlament zu eröffnen. Er wollte erft hören, inwieweit fich Frankreich zur Ausführung bes eingegangenen Friedens anschickte, und hauptfächlich über bas, was sich im Parlament erreichen lassen durfte, Erkundigung einziehen. Denn das war fast jum Berkommen geworden, daß die Mitglieder bei ihrer Zusammenkunft privatim untereinander und selbst mit ben Ministern vorläufig über die wichtigsten Punkte, die zur Erörterung kommen follten, Besprechungen hielten und vielleicht Berabredung trafen 1). Wir werden unterrichtet, daß man fich wenigstens im AU: gemeinen babin einverftand: daß bem König eine Erhöhung feiner Civilliste, und zur Herstellung ber Ordnung in den Finanzen eine ansehnliche außerorbentliche Gelbsumme bewilligt werden müsse. Wilhelm konnte in seiner Thronrede (3. Dec. 1697) diese Bunkte mit einer gewiffen Buberficht zur Sprache bringen; aber er hielt für gut. zugleich die Nothwendigkeit der Aufrechthaltung der Landmacht mit Nachbrud zu betonen. Denn man durfe nicht zugeben, daß ber Feinb unter bem Schein bes Friedens bas erreiche, was er im Kriege nicht habe durchführen können. "Jah habe", so schloß er, "Alles auf das Spiel fegend, Gure Religion, Gure Gefete und Freiheiten von ber äußersten Gefahr errettet: ben Ruhm meiner Regierung werbe ich auch fortan barin suchen, fie unverlett zu erhalten, und so auf bie Nachwelt zu bringen."

<sup>1)</sup> Bonnet: ces Messieurs n'attendent jamais, qu'ils soient dans leur chambre pour convenir des articles, qu'ils y devoient traiter: ils sont aussi dans cette occasion convenu par avance de quelque article.

Die beiben häuser begrüßten ben König mit Dankabressen für ben zu Stande gebrachten ehrenvollen Frieden. Die Commons preisen ihn in der ihren vornehmlich deshalb, weil er dem Lande die Ehre, die Wagschale der europäischen Angelegenheiten in den händen zu halten, zurückgegeben; besondern Nachbruck legen sie darauf, daß er es durch Beendigung des Krieges in den ruhigen Besitz seiner Rechte und Freiheiten gesetzt und das Werk seiner Befreiung vollendet habe 1). Davon jedoch sagen sie nichts, daß diese Errungenschaften, wie er es meinte, nur durch eine starke militärische Haltung zu berbaubten sein würden.

Gleich bei ber ersten Debatte, am 7. Dec., fündigte sich ber zu erwartende Widerstreit an. Dem früheren Berkommen entgegen hatte fich in den letten Jahren die Gewohnheit gebildet, die Verhandlungen mit ber Bewilligung ber Subsidien zu beginnen. Diesmal brangen bie alten Tories, Musgrave und Sehmour, barauf, vor allem ben Inhalt ber Thronrebe bes Königs in Betracht zu ziehen: benn jest habe es, da der Friede geschlossen sei, mit den Subsidien nicht mehr so viel Eile, wie 'während bes Krieges. Montague erwiederte, die Sache sei noch ebenso bringend, benn alle Fonds seien erschöpft, bie Regierung ohne Gelb; wurde bas Saus fich faumig zeigen, fo wurben bie Schapfammerscheine ihren Credit vollends verlieren. Seymour versette, dabei seien mancherlei Migbräuche zu rügen: man habe bas Parlament gleichsam als Unterpfand gebraucht; bas heiße wohl: man habe auf die fünftigen Bewilligungen im voraus Gelb aufgenommen. Der scharfe Ausbruck rief eine scharfe Wiberrebe hervor, burch bie aber die Gemüther nicht beruhigt wurden2). Bei der Abstimmung behielt zwar die Regierung die Oberhand, doch nur mit 3 Stimmen, 156 gegen 153: und allerdings wurde baburch die Ordnung der Berhandlungen nach ihrem Wunsch bestimmt; ber Beschluß aber, ben man alsbann faßte, war nur ber allgemeine, daß Subsidien bewilligt werben follten: über ben Betrag berfelben wurde nichts festgesett.

Ehe davon die Rede sein konnte, mußte erst die Frage, auf welche die ganze Aufmerksamkeit der Nation gerichtet war, über den Bestand oder die Auslösung der stehenden Armee entschieden sein.

<sup>1)</sup> fully completed the glorious work of our delivrance. Journals of Commons XII.

<sup>2)</sup> Ich verbinde hiebei die Nachrichten eines Schreibens von Yard im Record office, 7. Dec., und die Nachrichten von Bonnet. Semmour richtete seinen Angriff gegen "those, who had pawned the parliament."

Wir vernehmen, daß man in ben vorläufigen Berathungen bereits über die größte principielle Schwieriakeit hinweggekommen war. Die erhobene constitutionelle Einwendung führte dahin, daß von einer stehenden Armee überhaupt gar nicht mehr hätte die Rede fein follen. Darauf brangen auch die vorgeschrittensten Mitglieder ber beiben Barteien, die man als Republikaner und Jacobiten bezeichnete; übrigens mit einander in offener Feindseligkeit begriffen, stimmten fie doch darin überein, daß fie eine waffenlose Regierung wollten. So weit wollten und konnten Die nicht geben, benen an ber Erhaltung ber seit der Revolution eingeführten Zustände überhaupt etwas gelegen war: aber nicht gering waren die Forderungen, welche die Majorität auch ihrerseits aufstellte. Als bas Saus am 10. Dec. dazu schritt, die Thronrede in Betracht zu ziehen, trat der Führer der gemäßigten Tories, Harley, mit dem ausführlich motivirten Antrag hervor, daß die Landmacht, welche seit dem September 1680 in Dienst genommen worden, aufgelöft, und nur dieselbe Unaahl von Truppen beibehalten werden follte, wie sie damals unter Carl II bestanden hatte. Rurg vor dieser Spoche war eine fehr stattliche englische Armee unter ben Waffen gewesen: wir erinnern uns, wie sie burch das Zusammenwirken des französischen Einflusses und ber parlamentarischen Opposition verurtheilt worden war, aufgelöst ju werden. Daffelbe follte nun, ohne alles Zuthun von Frankreich, auf den Grund, daß man Frieden mit dieser Macht habe, wieder geichehen. Es waren ungefähr siebenthalbtausend Mann, die damals übrig geblieben waren und auch jett beibehalten werden follten. Es fam zu einer fehr lebhaften Debatte, in ber zur Seite harlen's Sepmour, How, Greenville, Bennington, auf ber Seite ber Regierung Montague, Littleton, Coningeby, Wharton bas Wort ergriffen. Die Grunde bafür waren hauptfächlich, daß die Offiziere ber Armee kleine Thrannen würden, und Bersuche gemacht hätten, burch Drohungen und Gewaltsamkeiten auf die Wahlen einzuwirken: daß ferner bas Bolk schlechterbings eine Erleichterung ber Taxen bedürfe, und baran benken muffe, die Kriegsschulden abzuzahlen, was unmöglich wäre, wenn man eine so zahlreiche Armee halte; die Regimenter, die man bem König laffe, wurden hinreichen, ihn zu schützen, und vorkommenbe Unordnungen zu erdrucken; um einen feindlichen Ginfall abzuwehren, muffe man die Landmiliz discipliniren; dazu werbe ber gutige Rönig, ben man habe, gern die Sand bieten, um feinen Nachfolger felbst in gesetzlichen Schranken zu halten. Dagegen wurde erwiedert: biefe Milizen mußten doch erft eingeübt fein, um bas Land gegen eine Invasion zu schützen, die jeden Augenblick eintreten könne; man werbe nicht die ganze Armee, wie sie jett bestehe, behalten wollen, aber es laffe fich ein Mittelweg treffen, burch ben bem Beburfniß genügt, und boch die Freiheit bes Landes nicht im mindesten gefährbet werde: jeden Uebergriff in das politische Gebiet werde der König zu bestrafen wiffen: aber wolle man die Truppen auf einmal abschaffen, so werde man die Krone gefährden, und ihn für seine dem Lande geleisteten Dienste mit Undank belohnen. Die Debatte erneuerte sich ben andern Tag im Sause selbst, und zwar mit vieler Lebhaftigkeit; von der extremen Seite ist gesagt worden, man könne überhaupt zu bem (Bestehen der Armee nicht eigentlich seine ausdrückliche Beiftim= mung geben, sondern nur bazu conniviren: wie denn die Worte in ber That mehr negativ lauteten, als positiv; die Strömung ber Meinungen ging überhaupt gegen die Armee. Wie der Antrag Harleh's im Committee durchgegangen, so wurde er von dem Sause angenom: men: es war vergeblich, eine Erneuerung ber Berathung in Vorschlag zu bringen: angesehene Mitglieder, die bisher für die Regierung gestimmt hatten, stellten sich hiebei auf die entgegengesetzte Seite 1).

Der König sagte mit scheinbarer Kaltblütigkeit: da habe das Haus etwas zu Stande gebracht — die Auflösung der Armee —, woran Frankreich acht Jahre vergeblich gearbeitet hätte. Die Worte beweisen, wie tief er sich verletzt fühlte.

Es könnte auffallen, daß ihm dies unter einer whiggiftischen Regierung durch ein unter dem Einfluß der Whigs ju Stande gebrachtes Parlament begegnete. Aber barin liegt bas Charakteristische ber parlamentarischen Zuftande biefer Zeiten: die ministeriellen Führer waren ihrer Partei doch nicht eigentlich mächtig. Wie die Tories por einigen Jahren im Moment einer whiggistischen Agitation Nottinabam verließen, so votirten die Whigs in diesem Augenblick gegen bas Intereffe ber aus ihrer Mitte hervorgegangenen Regierung. Es gab immer einige große populare Anliegen, wie früher die ber Triennalität ber Parlamente, so jest die der Reduction der Armee, gegen welche bie Parteiberbindungen nichts ausrichten konnten. Und ben Ausschlag gaben in ber Regel bie Meinungen und Gefühle ber Abgeordneten ber Grafschaften, ber sich immer wieber erneuernden Countrypartei. Es waren Landedelleute, die von den europäischen Angelegenheiten wenig Notiz nahmen, aber gewisse Ueberzeugungen über die gerade vorliegenden Fragen aus ihrer heimath mitbrachten, an benen fie

<sup>1)</sup> Parb 10. u. 14. Dec.; Bonnet 14./24. Dec.

festhielten. Sie waren bavon burchbrungen, daß eine Berminberung ber Auflagen nothwendig sei, und sich nur durch die Abschaffung der Landarmee erreichen laffe. Es machte wenig Eindruck auf sie, daß man noch immer von den brobenden Gefahren redete; nachdem ber Friede geschloffen war, glaubten fie nicht daran. Zu ihren damaligen Beschlüffen trug es noch besonders bei, daß unter den Truppen, welche nach England zurudfamen, ein paar hollandische Regimenter waren, gegen welche sich die nationale Antipathie besonders richtete 1).

So war es auch eigentlich nicht ein Barteibestreben, sondern es entsprach einem nationalen Gemeingefühl, bas mit bem Wiberwillen aegen die stebende Armee zusammenhing, wenn sich die Commons gegen Lord Sunderland erklärten, der damals eine der höchsten Sofchargen bekleibete, die ihn in unmittelbarer Nähe bes Königs hielt, und zugleich in bem geheimen Rath Sitz und Stimme hatte. 3hm schrieb man es, und ohne Zweifel mit Recht zu, daß der König fich in seiner Thronrede über die Nothwendigkeit einer ftarken Urmee fo entschieden ausgesprochen hatte, wie das geschehen war2). Aber der Unspruch bes Parlaments ging bereits babin, daß bie großen Fragen ihm borgelegt und seiner Entscheidung einfach überlaffen werden follten: es wollte Rath geben, aber nicht berathen sein. Wie aber, fagte man, fei bas nicht berfelbe Mann, ber ichon ben beiben vorigen Rönigen verderbliche Rathschläge gegeben? Man wiffe, er sei katholisch geworben; er habe seinen Gott mit einem Stud Brot vertauscht. Dieser Mann stehe jett auch an der Seite des Königs Wilhelm: man muffe fürchten, er werbe ihn verberben. Die politische Moralität ber Nation fühlte sich durch den Ginflug verlett, zu dem sich ein Die nifter, ber icon einmal von ihr ausgestoßen worden war, unter gang veranderten Umftanden wieder zu erheben wußte: man haßte ihn, weil er den allgemeinen Bünschen widerstrebte. Der Antrag wurde gemacht, ben König um Entfernung Sunderlands zu ersuchen.

Sunderland war ein Mann ber Autorität, beren Beziehungen au ben Parteien er vermittelte, aber ein Parteiführer war er nicht. Er hatte am meisten für bas Uebergewicht ber Whigs in ber Ber-

<sup>1)</sup> Bonnet: ils avoient vu, que les troupes Hollandoises avoient fait le trajet de la mer avant les Angloises.

<sup>2)</sup> Bernon an Shrewsbury 14. Dec. It has made some impression upon Ml. Sunderland, that notion was taken by one or two of the house of commons of an old minister, that should advise the king to give the house his opinion in a speech, that a standing army was necessary. (Corresp. I, 439.)

\*

waltung und in dem Parlament gethan: aber er konnte sie nicht zusammenhalten, noch befriedigen. Zwischen den Ansprüchen Whartons auf eine ministerielle Stellung von Einfluß und der Abneigung des Königs, der dadurch die Tories zu entfremden fürchtete, zwischen Sprewsburd oder vielmehr dessen Freunden und Mordaunt, damals Grafen von Peterborough, dem er eine Stellung zu verschaffen suchte, gerieth er in Schwierigkeiten, die ihm selbst unerträglich wurden. Er hat gesagt, er fühle es wie eine Tortur, daß er mit den verschies benen Fractionen der Whigs zu verkehren habe.

Die Abresse gegen Sunderland kam nicht zu Stande, mehr weil die Tories, mit denen er immer einige Beziehungen erhalten hatte, nicht darauf drangen, als daß die Whigs ihren Einsluß dafür einzesetzt hätten. Wharton hat dem König, der darüber mit ihm sprach, mit auffallender Kälte geantwortet. Aber Sunderland hielt selbst für gut, den König um seine Entlassung zu ditten: zögernd ertheilte sie Wilhelm. Der Wann, der sein Vertrauen in hohem Grade besah und als der leitende Minister angesehen werden konnte 1), gab seine Stellung auf, weil sich das Parlament gegen ihn erklärte. Sein Einsluß ward dadurch doch nicht auf immer vernichtet; wir werden ihn in entscheidenden Krisen wieder erscheinen sehen.

Aber das Parlament hatte doch einen großen. Sieg erfochten, und war befriedigt, der Persönlichkeit entledigt zu sein, die ihm augenblicklich als eine feindselige erschien.

Den König selbst bachte es nicht zu beleidigen, noch zu entsfremden. Die Führer der eifrigen Tories wünschten allerdings, ihn auch in seinen persönlichen Angelegenheiten ihre Macht fühlen zu lassen. Sehmour und Musgrave versäumten nichts, um die Civilliste auf die früher bewilligte Summe von 600,000 Pf. zu beschränken. Dagegen bemerkten jedoch Andere, daß der König demnächst für den präsumtiven Thronfolger, den heranwachsenden Herzog von Gloucester, zu sorgen habe, daß ihm eine für die Ansprüche der Gemahlin Jascobs II in Aussicht gestellte Zahlung zur Last fallen werde. Die Majorität beschloß, die Sivilliste auf 700,000 Pf. zu bestimmen, und vornehmlich, sie dem König auf seine Lebenszeit zu sichern. Zede Widerrede hiegegen war vergeblich. Denn das Gefühl waltete vor, daß die Ration dem König Wilhelm einen Beweis ihrer Dankbarkeit geben müsse. Auch diesmal war der Antrag gemacht, das Committee,

<sup>1)</sup> Bonnet: Myl. Sunderland a présentement presque tout le poids des affaires.

von dem diese Borschläge ausgingen, zu einer neuen Berathung zu veranlassen: aber er wurde mit der großen Mehrheit von 225 gegen 86 Stimmen verworfen.

Nachdem Sunderland entfernt war, erfreute sich die whiggistische Regierung überhaupt wieder einiger Erfolge in dem Parlament.

Als einen solchen sah sie selbst es an, daß die Absicht der Opposition, die besten und nächsten Einkunfte für eine Abdankung der Truppen zu verwenden, nicht durchging; früheren Bestimmungen gesmäß wurden sie für die Realisirung der Schatkammerscheine vorsbehalten 1).

Der Urheber jenes Vorschlags, Montague, hatte die heftigsten Angriffe zu bestehen: da aber die Whigs sämmtlich zu seinen Gunsten zusammenhielten, so endigte die Debatte damit, daß sein vornehmster Gegner, Duncombe, nach dem Tower gebracht und zu einer Geldbuße verurtheilt wurde; von Montague selbst erklärten die Commons, er habe dem Lande gute Dienste geleistet und verdiene die Inade des Königs.

Und noch war er damals für die Verwaltung der Finanzen der unentbehrliche Mann; eben schritt er zu einer der weitaussehendsten Maßregeln, die jemals unternommen worden sind. Wie seine Art war, verband er dabei aufs neue den Vortheil der Partei der Whigs und das Interesse des Staates.

Man berechnete die Rückstände allein des letzten Jahres auf sechs, die im Kriege contrahirten Schulden auf 20 Millionen; von den Sinkünften waren viele anticipirt, und über die zur Deckung der Schulden gemachten Auflagen liefen die mannichfaltigsten Klagen ein. Auch für das laufende Jahr jedoch hatten deren beschlossen werden müssen, und zwar auf die unentbehrlichsten Bedürfnisse, Kohlen und Salz; eine zwar ermäßigte, aber noch immer ansehnliche Landtage, sogar ein Kopfgeld. Damit war gleichwohl nur das allernächste Bedürfniß theilweise gedeckt; ohne neue große Anleihen konnte man nicht auskommen; aber woher diese nehmen, worauf sie begründen? Man urtheilte, England befinde sich in einer sinanziellen Krisis, die über seinen Credit und seinen Handel und die Zukunft seiner Macht entscheiden werde<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Schreiben Bernons, 20. Jan. 1697/8 (Letters I, 473): The party was never more unanimous, and if it lasts thus, they will carry all before them.

<sup>2)</sup> Bonnet: on peut regarder cette année comme une crise, qui fera

٠.

•

In bieser Verlegenheit der Staatsgewalt war es, daß die ostindische Compagnie das Erbieten einer ansehnlichen Anleihe machte, vorausgesetzt, daß ihr exclusives Recht auf den Handel mit Oftindien ihr aufs neue bestätigt werde. Das Verhältniß verdient, daß man ihm eine kurze Erläuterung widmet.

Schon seit mehreren Jahren hatte bie Streitigkeit ber Compagnie mit Denen, welche bem Privilegium berfelben jum Trot fich für berechtigt hielten, Sandel nach Oftindien zu treiben — man nannte sie Interlopers - die Regierung und das Barlament beschäftigt. In den Zeiten, daß die Tories in der Regierung vorwalteten, war es ber Compagnie gelungen, von berfelben einen neuen Freibrief zu erlangen. Die zu Rathe gezogenen Rechtsgelehrten urtheilten, daß es zur Prarogative ber Krone gehöre, das Recht bes freien Handels zu beschränken: einige mit bemselben zu begünstigen, andere babon auszuschließen. Auf diesen Grund beschloß ber geheime Rath, obgleich nicht ohne Bebenken, ber Compagnie einen neuen Freibrief zu bewilligen 1). Es war im Sommer 1693. Rach seiner bamaligen Rückfehr aus Holland trat ber König biesem Beschluffe bei. Doch enthielt der Freibrief die Bedingung, daß die Compagnie sich ben Regulationen, die das Parlament bereits früher festgesetzt habe, Damit war jedoch das Parlament keineswegs unterwerfen muffe. befriedigt. Die Interlopers, welche bas freie Recht bes handels für sich in Anspruch nahmen, riefen bas Interesse bes Parlaments im Gegensatz gegen die Brarogative für sich auf. Der Beschluß wurde gefaßt, daß allen Unterthanen bas gleiche Recht zustehe, nach Oftindien zu handeln, es wäre benn, es würde von bem Parlament beschränkt. Bergebens sette bie Compagnie alle ihre Mittel biegegen in Bewegung. Ihr neuer Freibrief wurde nicht allein unwirksam, er wurde Denen, von welchen er ertheilt worden war, fogar jum Berbrechen gemacht. Bei der Untersuchung über die Bestechungen in der Situng von 1694/5 spielten die Geschenke, welche die Compagnie ben leitenden Staatsmännern ber Torppartei gemacht hatte, um ju ihrem Zwed zu kommen, eine große Rolle. In ben Rechnungsbüchern ber Compagnie waren die Summen angegeben, welche zu

juger à tout le monde de ce, que l'Angleterre sera en état d'entreprendre cy-après. 25. San./4. Febr. 1697/8.

<sup>1)</sup> Ich folge hierbei bem Schreiben Bonnet's vom 22. Sept./2. Oct. 1693. Le conseil fut un peu partagé sur une affaire, qui parait assez délicate.

viesem Zweck verwendet worden waren: endlich wurde der damalige Borstand derselben bewogen, auch die Männer zu nennen, an die sie gezahlt worden waren. Wir berührten schon, daß der vornehmste unter ihnen der Herzog von Leeds war, der damals als der erste Minister betrachtet werden konnte; die Schuld konnte ihm nicht bewiesen werden, aber schon die Anklage reichte hin, um ihn aus seiner hohen Stellung zu verdrängen.

Die Sache ber Compagnie war zugleich eine Frage zwischen König und Varlament, zwischen Whigs und Tories geworden. Die Compagnie hielt sich an die Tories und die Vertheidiger der Präzrogative; die Interlopers hatten die Versechter der parlamentarischen Rechte und die Whigs für sich.

Die Compagnie wurde nicht mube, ben Schaben, ber ihr aus ber Unficherheit ihres Freibriefs und ber Concurrenz der Interlopers erwachse, als einen Nachtheil für die Nation barzustellen. Gie führte vor allem aus, daß sie baburch in ihren Unternehmungen gehindert werbe; fie habe große Summen aufgewendet, um die vortheilhaftesten Aweige bes Sandels zu behaupten, ihre zahlreichen Factoreien habe fie zuweilen befestigen muffen; manches sei ihr bisher mißlungen (3. B. die Ginleitung bes Berkehrs mit Japan), aber barum nicht aufgegeben; fie muffe im Stande fein, nicht gleich im erften Jahre Früchte zu erwarten, und Dinge zu unternehmen, von denen der Ruten für England sich erst in zwanzig Jahren erweisen, von benen erft die Nachwelt Bortheil ziehen konne; dieses Bertrauen auf die Rufunft fei die Grundlage von allem Großen, was je in der Weltgeschichte ausgeführt worden. Was bliebe aber möglich bei dem jetigen Ruftand, und bei bem fteten Dazwischenfahren ber Interlopers, welche ihr den Markt verderben und nur den augenblicklichen Gewinn im Auge haben 1).

Indem jest das Torhinteresse wieder emporzukommen anfing, meinte die Compagnie bessere Aussicht zu haben. Sie erbot sich, dem Gemeintwesen in seinen Bedürfnissen zu Hülfe zu kommen, wenn es ihr Privilegium auf eine hinreichende Reihe von Jahren bestätige. Dadurch werde man, wie ihr beredter Wortführer Davenant sagte, einen der vornehmsten Zweige des auswärtigen Handels sicherstellen, und eine ansehnliche Summe Geldes erlangen, um den beschlossenen Betrag der Civilliste aufzubringen, oder die Schulden abzuzahlen, deren Druck am fühlbarsten sei.

<sup>1)</sup> Davenaut: discourses, 420, 424.

v. Rante's Berte XX.

In biesem Sinne war ber Borschlag, ben ber Director ber oftindischen Compagnie, Sir John Fleet, Anfang Mai in dem Parlament machte<sup>1</sup>), — daß nämlich das Kapital der vereinigten Actien
durch neue Subscriptionen bis auf anderthalb Millionen. gebracht,
und die Gesellschaft durch Parlamentsacte mit allen Privilegien, die
für die Fortführung ihres Handels nöthig-seien, auf 31 Jahre hinaus
ausgestattet werde, wogegen sie sich verpflichte, eine Anleihe von
700,000 Pf. zu übernehmen.

Darin würde eine Erweiterung zugleich und Befestigung der Gesellschaft auf ihrer alten torpstischen Grundlage enthalten gewesen sein; die Gegner berselben, die Interlopers und die Whigs, machten unter ber Führung Montague's gemeinschaftliche Sache bagegen. Sie bestanden auf dem Rechte des Parlaments, Patente der Könige aufzuheben, wenn sie unnüt ober nachtheilig würden: und erklärten eine ber gewöhnlichen Sandelsgesellschaften für nütlicher, als eine solche, die auf vereinten Actien beruhe, wie die oftindische. Auch erschien bas Erbieten ber Gesellschaft viel zu gering für die Bedürfniffe bes Staates. Montague machte ben Entwurf, eine neue Gefellschaft zu gründen, welche eine Unleihe von 2 Millionen übernehmen, und zur Bergütung dafür ihrerseits das ausschließende Recht, nach Oftindien zu handeln, von dem Parlament erlangen folle. Wenn bei dem Er= bieten der alten Gesellschaft die Erhaltung des oftindischen Handels, wie er bisher getrieben wurde, die vornehmste Intention bildete, so trat hier bas finanzielle Beburfniß in den Borbergrund. Die Sanbelsberechtigung wurde gleichsam zur Prämie für Die, welche bas Geld barleihen würben 2).

Niemand täuschte sich darüber, daß die Streitfrage zugleich den Gegensatz der beiden politischen Parteien in sich schloß. Den Whigs kam das große Anliegen der Majorität der Commons, die Geldangelegenheiten zu ordnen, aber dabei das Publikum so wenig wie möglich zu belasten, zu Statten. Am 26. Mai sind die Borschläge Montague's im Allgemeinen angenommen worden. Das Parlament

<sup>1)</sup> Old Eastindia company's proposals, in ben Journals of Commons XII, 253.

<sup>2)</sup> Bernon an Shrewsbury, 10. Mai 1698: Mr. Montague's proposal succeeds; he wil not only disappoint the designs of the opposite party, but yet further establish the credit of himself and his friends (II, 75). Er unterschrieb selbst für Shrewsbury. Bgl. Macaulan ch. XXIII.

feste zugleich ausdrücklich seine Befugniß fest, die Ermächtigung zu bem oftindischen Handel zu ertheilen 1).

Der alten Compagnie, die nicht auf einmal aufgehoben werben konnte, wurden noch drei Jahre zur Abwicklung ihrer Geschäfte versftattet; sie erhielt selbst das Recht, sich als Corporation in der neuen Gesellschaft betheiligen zu können; aber diese, die als die allgemeine bezeichnet wurde, sollte dann auf immer an ihre Stelle treten. Alle weiteren Erbietungen, an denen die alte es nicht fehlen ließ, waren vergeblich.

Im Oberhause erhob der Herzog von Leeds, von jeher ein großer Gönner der alten Compagnie, seine Stimme dawider; er legte bestondern Nachdruck darauf, daß der Freibrief des Königs, der ihr allerdings unter seinem Einsluß zu Theil geworden war, noch nicht zurückgenommen sei, so daß dem Parlament kein Recht zustehe, das Gegentheil zu verfügen; das war aber eben die principielle Frage, in welcher das Unterhaus bereits Partei genommen hatte: er fand nur wenig Unterstützung: auch die Lords accedirten den Commons.

Das allgemeine Urtheil war aber doch, daß Montague zu weit gegangen sei: er würde besser gethan haben, nachdem die alte Compagnie sich angenähert hatte, beide in einem gemeinschaftlichen Interesse zu vereinigen: man zweifelte, ob die neue Gesellschaft ihre Zusagen werde wahr machen können. Um die Unterzeichner sestzuphalten, welche die Freiheit gewöhnlicher Compagnien fürchteten, weil die Interlopers des Handels schon so kundig waren, daß sie den Bortheil allein genossen haben würden, ward denen, die es wünschten, die Erlaubniß gegeben, auf neue gemeinschaftliche Actien zu handeln. Hierzburch entstand ein ziemlich verwickeltes Berhältniß; doch kamen die Unterzeichnungen unverzüglich zu Stande. Die alte Compagnie nahm mit der ansehnlichsten von allen (mehr als 300,000 Pf.) Antheil; sie wünschte zugleich ihr Habe in Ostindien zu sichern und einen dauernden Einsluß auch fortan zu behaupten. Die Directoren zweiselten nicht, daß sie mit der Zeit ihrer Concurrenten Meister werden würden.

Ueber die Beeinträchtigung der Prärogative ging König Wilshelm, wie schon oft, auch diesmal hinweg; er hat die alte Compagnie sogar selbst aufgefordert, sich bei der neuen, wie sie denn that, zu betheiligen.

Ihm war vor allem an der Eröffnung einer neuen finanziellen Hulfsquelle und dem ruhigen Fortgang des Staatshaushaltes gelegen.

1) that the powers and privileges for carrying the Eastindia trade shall be settled by parliament. Journals of Commons XII, 288.

**-** :

.

### Drittes Capitel.

## Reduction der Armee in der Sipung von 1698/99.

Noch fühlte sich König Wilhelm durch die parlamentarische Opposition, die er fand, nicht erschüttert. Die gefaßten Beschluffe famen ihm, wiewohl fie feinem Sinn ursprünglich nicht entsprachen, in seiner europäischen Stellung felbst zu Statten. Es machte einen allgemeinen Einbruck in der Welt, daß England sich nach einem fo langen Krieg, der alle andern Dlächte erschöpft hatte, noch fo reich erwies, wie man aus den letten Subscriptionen abnahm. Für Frantreich lag ein Motiv barin, sich bei bem ersten Partitionstractat nach: giebiger zu zeigen. Und mit ber Entlaffung ber Truppen, meinte er, habe es keine Gile: benn die dafür bestimmten Fonds waren noch lange nicht fluffig geworden 1): Bei feiner Abreife nach Holland gab Wilhelm fogar Befehl, eine weit größere Anzahl berfelben, als bas Parlament bewilligt hatte, zu conserviren 2). Er hielt bas ba: burch für hinreichend gerechtfertigt, daß bas Land für ben Fall ber Erledigung ber spanischen Succession militarisch gerüftet sein muffe. Mit bem Selbstgefühl eines guten Gemiffens ging er über bie Beforgniffe hinweg, welche bas Parlament für bie Erhaltung ber öffent: lichen Freiheit außerte. Denn was habe man von ihm ju fürchten?

<sup>1)</sup> Bonnet: le fond ne sera pas rempli d'une année, — et pendant ce tems là on trouvera moyen de conserver les troupes, — et cela d'autant plus facilement, que le terme de ce parlement expire avec cette séance. Nach ben Mittheilungen einiger ber Minister erschien biese Resserion gleich im Ansang bes Habers.

<sup>2)</sup> So versichert Burnet II, 210, welchem Ralph und Smollet (II, 25) folgen.

Er habe keine Familie, er habe für keinen Rachfolger zu sorgen: er sei allein: nur das Wohl der Nation liege ihm am Herzen: zu ihrem eigenen Besten müsse sie bewaffnet sein. In der Anschauung der allgemeinen Berhältnisse hielt er sich einer strengen Beobachtung der constitutionellen Formen überhoben.

Und darin hatte er, so schien es wenigstens, die whiggistischen Staatsmänner, mit benen er seit einiger Zeit regierte, auf seiner Seite: Männer wie Somers, Montague, Russel, die man als das leitende Triumvirat bezeichnete, und die in seiner Abwesenheit als Lords Justices die oberste Verwaltung in ihrer Hand behielten. Dieser Partei schloß sich der Staatssecretär Bernon an, welcher durch Shrewsbury, für dessen Stellvertreter er gelten konnte, emporgesommen war: ein bescheidener, umsichtiger und höchst arbeitsamer Geschäftsmann. Sie bekannten sich sämmtlich zu der Meinung, daß eine nachtaltige Wassenmacht, also auch die Fortdauer der bisherigen Lasten, durch die Verhältnisse unbedingt geboten sei.

Die gesetzliche Sitzungszeit des Parlaments war abgelaufen, und alles hing davon ab, ob die Wahlen, zu denen man unverzüglich schritt, wie man sich schmeichelte, im Sinne der Regierung ausfallen würden. In Westminster traten Montague und Vernon persönlich als Candidaten für das Parlament auf.

Aber gleich bei diesem Wahlact zeigte sich, daß die herrschende Stimmung dieser Verwaltung und ihren Ansichten nicht günstig war. Den beiden hohen Staatsbeamten, die um die Stimmen warben, sette sich ein Mann der entschlossenen Opposition, Sir Harry Colt, entgegen. Er behauptete, sie seien Sclaven ihrer Stellen und dadurch der Sache des Bolks abtrünnig geworden; sich selbst stellte er als den wahren Altengländer dar, der sich vom Hose nicht corrumpiren lasse. Das Geschrei seiner Anhänger war: "keine Hosseute, keine Erfinder von Auslagen": ein paar Tage hielt er den mächtigen Männern das Gleichgewicht ); er unterlag zwar endlich, aber sehr mit Ehren, und hauptsächlich durch den Einsluß französischer Refugies, die in Westminster zahlreich das Bürgerrecht erworden hatten, und die sich dem Interesse des Königs unbedingt anschlossen.

In dem allgemeinen Wahlkampf fiel jedoch die Entscheidung anders aus. Ueberall wurden die sogenannten Patrioten, die Männer ber Opposition, der andern Partei, die sich der Regierung ange-

<sup>1)</sup> Bonnet febr ausführlich. Bgl. Bernon Letters II, 133.

schlossen hatte, vorgezogen. Man zählte auch diesmal eine große Anzahl neuer Mitglieder, deren Meinungen man in der Hauptstadt nicht kannte, von denen man aber so viel hörte, daß sie meistens eifrige Gegner der Auflagen seien.

Den calvinistischen Refugies gegenüber übte ber anglicanische Klerus einen ben Anhängern ber Landeskirche günstigen Einfluß aus. Seinen Anstrengungen schreibt man es zu, daß Männer wie Sehmour, trot alles Widerstandes, doch wieder gewählt wurden.

Im Allgemeinen kann man sagen, daß die Whigs, welche die Regierung vertraten, in der Minderheit blieben. Doch fehlten auch in der bisherigen Opposition manche Mitglieder von parlamentarischem Einfluß. Die Minister erwarteten eine stürmische Sitzung, aber sie hofften doch durch eine schonende Behandlung des Parlaments Meister besselben zu werden.

Als der König Anfang Dezember 1698 aus Holland zurückfam, hätte er die Sitzung lieber noch eine Weile aufgeschoben, um vorbereitende Unterhandlungen zu pflegen; aber die leitenden Whigs, namentlich die, welche selbst Mitglieder der Commons waren, hielten es für besser, ohne weiteren Aufschub zu versuchen, was sich mit diesem Hause erreichen lasse.

Die erste vorläusige Verhandlung bestärkte sie in ihren Erwartungen. Sie hatten einen der Ihren, Thomas Littleton, zum Sprecher vorgeschlagen, was dieser selbst erst dann gestattete, als auch der König seine Einwilligung dazu gab. Und was früher vergebens versucht worden war, gelang diesmal wirklich. Die Opponenten hatten ihr Augenmerk auf Foleh oder auf Greenville gerichtet; aber sie wurden ausmerksam gemacht, daß es zu nichts führen könne, einen Gegencandidaten zu ernennen, bevor nicht über Littleton entschieden sei. Für diesen war aber alles bereits so gut vorbereitet, daß er bei der ersten Abstimmung mit großer Mehrheit gewählt wurde.

Die Thronrebe hat diesmal der Lordkanzler Somers verfaßt, und zwar mit der Rücksicht, daß darin zwar der Wunsch des Königs außegesprochen, aber alles vermieden werden sollte, was das Selbstgefühl des Parlaments verlegen könne. Der König spricht darin nicht von der Landmacht im Allgemeinen, sondern nur von ihrer Stärke für das laufende Jahr; er erinnert an die Bedeutung derselben für das Gezühl der Sicherheit des Landes, von dem alles andere, selbst Handel und Berkehr abhänge, und für die Erhaltung des Einflusses von England in den europäischen Angelegenheiten; aber er stellt seine Meinung hierüber nicht wieder voran; er überläßt es den Erzentung hierüber nicht wieder voran; er überläßt es den

wägungen bes Parlaments, was es selbst für biesen Zweck nöthig finden würde 1).

Aber wie vergeblich ist es boch, burch Annäherungen in der Form Versammlungen gewinnen zu wollen, die einmal ihre Stellung genommen haben. Das neue Parlament setzte dem König und seinen Ministern einen eben so hartnäckigen Widerstand entgegen, wie das alte. Daß er über die früher gesaßten Beschlüsse hinausgegangen war, hatte auch die neuen Mitglieder gegen ihn angeregt: man hatte sich bei den Wahlen das Wort gegeben, daran sestzuhalten. Auch in dem neuen Parlament war die Landpartei, welche die Bedingung aller Erleichterungen in der Reduction der Armee sah, sehr start verstreten; es war vergeblich, ihr Vorstellungen dagegen zu machen.

"So viel ist gewiß", sagt der brandenburgische Berichterstatter, "der bloße Name einer Armee ist den Engländern verhaßt. Männer, die nicht den mindesten Anslug von Jacobitismus haben, sondern sich der Regierung anschließen, verlassen sie doch, sobald von der Armee die Rede ist. Sie hören gern davon sprechen, daß England einen großen Einsluß auf das Ausland ausübe: allein die Idee von ihrer Freiheit und die geringe Kenntniß von auswärtigen Angelegenheiten bewirken doch, daß sie keine Armee im Lande dulben wollen."

War das nicht die alte Streitfrage zwischen dem Parlament der Rebellion und Carl I, nur auf einer anderen Stufe? Bon der seudalistischen Gesinnung der Cavaliere, die der damaligen bewassneten Macht ihren Charakter gab, war freilich nicht mehr die Rede. Aber das Kriegsheer des Protectorats hatte durch seine gewaltsamen Singriffe selbst den Namen einer Armee verhaßt gemacht. Ihre Auflösung war eine Bedingung der Herstellung des Königthums. Auch das Parlament der Restauration wollte von keiner starken bewassneten Macht hören: unter den zusammenwirkenden Umständen der Zeit hatte man Carl II genöthigt, sie auf eine sehr geringe Zehl zurüczubringen. Wenn Jacob II sie vermehrt und zu seinen der Verfassung des Landes entgegenlausenden Absüchen hatte brauchen wollen, so hatte das den Widerwillen des Parlaments und der Bevölkerung gegen die bewassseine Macht verdoppelt. Nur die unbedingte Nothwendigkeit, den gewaltigen Feind im Kriege zu bestehen, hatte die unaussprilich sich

1) 1697, 3. Decbr. I think myself obliged to tell you my opinion that for the present England cannot be safe without a Landforce. — 1698: Two things seem to require your consideration: the one is, what force ought to be kept up at land for his year. — Der gange Ton ist hier ein anderer.

regende Opposition beschwichtigen können. Aber nach geschlossenem Frieden erwachte sie mit aller Macht, und verstärkt durch die Antipathie gegen die Fremden, die in derselben eine große Rolle spielten. Nachdem der König und die Armee die parlamentarische Verfassung geschützt und ihre Fortentwickelung möglich gemacht hatten, ließ das Parlament eben in Folge dessen seiner Antipathie gegen die Armee und deren Zusammenhang mit der Krone freien Lauf.

Das find die Diffonanzen der welthistorischen Begebenheiten. Berschiedene Brincipien, verschiedene Mächte können sich dem gemeinschaftlichen Feinde gegenüber vereinigen: sobald dieser geschlagen ift,

werden sie unter einander in Kampf gerathen.

Bei dem neuen Parlament war nicht einmal eine so allgemein gehaltene Bewilligung von Subsidien zu erreichen, wie die, zu der sich das vorige im Beginn ber letten Sitzung verstanden hatte; ber barauf bezügliche Antrag ward burch die Resolution zurückgewiesen, daß man vor allem Andern über die Armee sowohl in England als in Irland Beschluß faffen muffe. Die beiben Zahlmeister wurden beauftragt, amtliche Listen ber in beiben Ländern befindlichen Truppen einzubringen. Sie wiesen in England 14,834, in Frland 15,488 Mann nach. In England war bas Verhältniß ber Reiterei, bie mit ben Dragonern 4860 Mann betrug, ungewöhnlich stark. Auch waren einige Invalidencompagnien und ein paar Regimenter in Westindien zu erhalten. Die Minister meinten nicht, bem König biese Truppen= zahl vollständig retten zu können; aber sie hofften, das haus werde 10,000 Mann genehmigen, und bahin zu bringen sein, die hollandi= ichen Regimenter, welche sich in England befanden, zu bulben. Gleich bei ben ersten Berührungen bieser Saite jedoch, wenn sie, wie man sagte, den leitenden Männern an den Puls fühlten, wurden sie inne. daß das Eine und das Andere schwerlich zu erreichen sein werde. Un demfelben Tag, an welchem die Listen vorgelegt wurden, 16. Dez. 1698, ging bas haus, nachbem alle zufällig abwesenben Mitglieder ausdrücklich herbeibeschieden waren, in ein Committee über, dem Conpers präsidirte: darin kam es zu entscheibender Discussion. Gin Theil ber Mitglieder zeigte sich heftig in seinem Gifer; ein anderer wollte sich nicht gleich von vornherein mit der Mehrheit in einer Sache entzweien, welche die Meinung der Nation für sich hatte. Die Whigs der Regierung hatten felbst den Muth nicht, die Forderung des Königs energisch aufrecht zu halten. Nicht als ob sie bieselbe in ber Sache für übertrieben gehalten hätten; sie schlugen 10,000 Mann vor; aber das war um so weniger durchzuführen, da sie nicht versichern

konnten, daß sich der König mit dieser Anzahl zufrieden erklären würde. Sie gingen auf 9000 zurud'); eben so vergeblich. Zulett hielten fie für beffer, 7000 Mann anzunehmen, weil sich eine Tendenz zeigte, selbst noch weniger festzuseten. Der Bahlmeister Ranelagh gab wirklich nach, daß 3000 Mann für die Garde und die übrigen 4000 für Die Garnisonen hinreichen wurden. Go wurde der Beschluß gefaßt, daß alle Landtruppen in England, ausgenommen 7000 Mann, abgezahlt und entlaffen werden sollten; in dieser Bahl waren auch die Offiziere einbegriffen. Den andern Tag ward dieser Beschluß nicht allein von dem Saufe genehmigt, es fügte als Instruction für das Committee hinzu, daß die Truppen, die man behalte, nur aus eingebornen Engländern bestehen sollten. Man wollte barin nicht einmal Schotten ober Frländer, geschweige benn Hollander Für Irland wurden, zwei Tage barauf, mit etwas größerer Nachgiebigkeit 12,000 Mann genehmigt; auch biefe aber follten nur aus gebornen Unterthanen des Königs bestehen, also nicht aus Hollandern noch aus Frangofen, die dort zahlreich maren; fie follten von Irland selbst besoldet werden.

Man sagte zwar in England, das werde mit Unrecht als ein Beweis von üblem Willen der Nation gegen den König angesehen: es sei nur ein Beweis von der Meinung der Landedelleute, daß die öffentliche Freiheit mit einer Armee nicht verträglich sei 2): aber eben in dieser Meinung lag der Gegensat, der zwischen ihnen und dem König bestand. Wilhelm mußte fürchten, daß seine Autorität bei Freund und Feind auf dem Continent geschmälert werden würde: seine ganze Stellung wurde dadurch erschüttert und zweiselhaft. Sie beruhte auf der Combination der europäischen und der englischen Interessen: in der Aufrechthaltung einer aus verschiedenen Elementen zusammengesetzen Armee im Sold von England hatte sie ihren Aussbruck. Jest aber erhob sich der ösonomische und ausschließende Familiengeist-Alt-Englands gegen allen Antheil Fremder an den Erträgen und dem Dienste des Landes; man schloß davon selbst das übrige Britannien aus. Wilhelm, der sich nach einem modernen

<sup>1)</sup> So versichert Bonnet. Die sicherfte Rachricht giebt Bernon an Shreweburn, 17. Dez.

<sup>2)</sup> Narb: 6. San. 1698/9. The principle is fixed in the country gentlemen, that an army is dangerous to the constitution of the kingdom and may in time bring them to the same condition; their neighbours are in.

Ausdruck als Ariegsherr betrachtete, hegte die lebendigsten Sympathien für die braven Männer, welche seine Schlachten mit ihm geschlagen und den Frieden, dessen man genoß, den unabhängigen Zustand, in dem sich England selbst befand, mit ihrem Blut errungen hatten: die tapferen Generale und Ofsiziere aus aller Welt, die keinen anderen Lebensunterhalt besaßen, die holländischen Garden auf deren Treue er unbedingt zählen konnte, die französischen Refugieß, ohne welche seine Unternehmung schwerlich zu Stande gekommen wäre. Alle diese sollte er missen und an ihrem ferneren Ergehen keinen Antheil nehmen.

Das geschah ihm aber von einem so eben gewählten Varlament, das die unmittelbare Meinung des Landes ausdrückte, unter whiggisti=schen Ministern, welche, wenn sie auch nicht in alle seine Unterhand = lungen eingeweiht waren, doch die Bedeutung seiner europäischer Stellung hinreichend kannten, um sie zu vertheidigen. Am Hofe was man der Meinung, daß sie die Absichten des Königs in dieser Saches so gut hätten durchführen können, wie dei der Sprecherwahl, went es anders ihr Ernst gewesen wäre: aber statt danach zu trachten hätten sie dieselbe vielmehr geradezu fallen lassen. Der König macht sein Hehl daraus, daß das auch seine Meinung sei.

Und es ift ohne Zweifel etwas Wahres daran. Die Whigsbatten seine eigentliche Absicht gar nicht vorzutragen, geschweige dent zu versechten gewagt. Sie wollten nicht mit einer Mehrheit, in welche sie Angrisse besorgten, geradezu zerfallen. Und sollten sie überhaup ben Wunsch des Königs in seinem ganzen Umfang getheilt haben seie waren zu sehr Engländer, als daß sie die fremden Truppen, dier hielt, gern gesehen hätten. Seie dachten von vornherein auf eine Bermittlung, den Ansprüchen beider Theile zu genügen; aber aus diese versochten sie dann, da sie ja der königlichen Beistimmung sur ihren Antrag nicht einmal sicher waren, schwach und in weichende Betweaung.

Die große Frage in dem Stadium, in welchem die Ausführun S der constitutionellen Berfassung damals angekommen war, war s überhaupt, ob der König noch Minister sinden würde, denen daran liege, seinen persönlichen Willen den Parteistandpunkten oder allg s meinen vorwaltenden Stimmungen gegenüber zu behaupten und dur 5

<sup>1)</sup> Somers an Shrewsburn: they say, that their conduct — was so far from aiming at what the king desired, that it was a downright delivering him up.

: ober ob die höchste Gewalt nur eben der Ausdruck der aus egensätzen der Meinungen hervorgehenden parlamentarischen it sein sollte. Wilhelm III war sich bewußt, daß er die Freiund Rechte der Nation niemals gefährden wolle; er hatte ein von dem Verdienst, das er und seine Armee sich um dieselben en: daß die Nation nur, wenn sie wohl bewassnet war, ein t in den Nathschlägen von Europa ausüben, daß sie sonst ihre eit nur in der Nachgiebigkeit gegen Frankreich sinden werde, f der Hand; seine eigene Autorität in der Welt hing davon der sonst so ruhige Mann gerieth in eine Auswallung, die er ergen konnte. "Das Verhalten des Unterhauses", schreibt er ssius, "ist mir so widerwärtig, daß ich mich mit nichts Anderem igen kann: ich sehe voraus, daß ich einen extremen Entschluß fassen müssen.

Die Sachen im Parlament stehen so verzweifelt, daß ich werde thun mussen, was großes Aufsehen in der Welt wird"1).

er Gebanke ging ihm durch ben Kopf, und er machte den en kein Hehl daraus, daß er England sich selbst überlassen ich Holland zurückehren musse.

ür ben Fall, daß eine bemnächst zu erwartende neue e in der Sache der Armee abermals gegen ihn ausfallen hatte er bereits den Entwurf einer Rede abgefaßt, in der er arlament diesen Entschluß aussprechen wollte. Er dachte darin anerung zu bringen, wie er es mit Gottes Hülfe so weit geshabe, daß England im Besitz seiner Freiheiten und seiner n fortan ruhig leben könne, wenn es nur für seine Sicherheit tragen wolle; aber er sehe jetzt, daß es des Rathes, den er nicht mehr achte, sich der Mittel der Bertheidigung beraube und erderben stürze. Davon wolle er nicht selbst Augenzeuge sein, i es ihm unmöglich werde, daß Reich zu vertheidigen und zu i, so ziehe er es vor, es zu verlassen: man möge ihm die er bezeichnen, benen er die Regierung an seiner Stelle überssolle. Würde man seiner später wieder bedürfen, so werde icksommen, um sein Leben abermals für England zu wagen<sup>2</sup>).

6./19. 3an. 1699: soo dat ick in't korte yets sal moeten doen, d'werelt groot eclat sal maeken.

Speech, which the king William intended to make to the par-. Buerst mitgetheilt von Dalrymple. Es giebt Entschlüsse, über die man auch für bevorstehende Eventualitäten vollkommen mit sich einig geworden ist; man spricht nicht darüber, man führt sie auß, wenn der Moment dazu gekommen ist. Aber andere giebt es, die man als eine äußerste vielleicht nothwendig werdende Auskunft betrachtet, bei denen man sich aber selbst noch weitere Erwägung vorbehält; mit diesen hält man nicht so ängstlich zurück, man giebt den Vertrauten davon Kunde, um sich der Wirkung zu versichern, die sie machen könnten.

So hat Wilhelm III bie Absicht, sich zurückzuziehen, nicht allein ben zuverlässigigten ber Whigminister wie Somers und Montague, sondern selbst dem Vertrauten der Prinzessin Anna, Grafen Markborough, zu erkennen gegeben. Es liegt am Tage, wenn sie ausgessührt wurde, so war nicht allein die Administration gesprengt, sondern die Monarchie überhaupt in Gesahr. Damit würde gleichsam die Unmöglichkeit einer eigentlich monarchischen Regierung in dem parlamentarischen Staat zur Evidenz gelangt sein. Man darf, denke ich, auch ohne ausdrückliches Zeugniß dafür, annehmen, daß die nächste Absicht König Wilhelm's dahin ging, der Nachsolgerin und ihren Freunden, benen sich die Tories, und den Ministern, denen sich die Whigs anschlossen, dem Parlament überhaupt und der Nation, das Unrecht, das man ihm thue, und die Gesahr, in die man sich dadurch stürze, zum Bewußtsein zu bringen.

'Unausführbar aber war das Vorhaben selbst für ihn, auf seinem Standpunkt. Denn welche Verwirrung würde schon eine Erklärung bieser Art zur Folge gehabt, welche Förderung würden die Jacobiten, die noch immer sehr zahlreich und mächtig waren, für ihre Ansprüche und Versuche dadurch gewonnen haben, wie wäre sie selbst dem Uebergewicht von Frankreich zu Statten gekommen! Das ganze Lebenswerk Wilhelm's III würde dadurch gefährdet und vielleicht zu Grunde. gerichtet worden sein. Die Erfolge unserer Handlungen werden uns selbst zu Bedingungen unserer Existenz: vergebens kämpst die zuweilen aufblitzende Indignation des persönlichen Selbstgefühls dasgegen an.

So viel erreichte der König bei den Ministern, daß sie sich noch einmal zu dem Versuch entschlossen, das Parlament zur Bewilligung der 10,000 Mann zu vermögen, in welcher Zahl sich dann auch vielleicht die holländischen Garden einschließen lassen würden. Am 3. Januar kam es zu dem Vorschlag, dem Committee eine neue Erwägung der Truppenzahl anheimzugeben. Der Kriegsseretär Blaitwaht führte aus, daß es ein Jrrthum sei, wenn man angenommen habe,

zu ben Garnisonen wurden 30(10) Mann hinreichen; bazu waren wenigstens 5000 erforderlich, so daß die Summe nothwendig erhöht werben muffe. Noch einmal erörterte bann Montague die allgemeinen Bebenken gegen eine fo große Berringerung ber Streitmacht. Der gu Land und See gleich furchtbare, aller feiner Rrafte jeben Augenblid machtige benachbarte Konig fei bei weitem eher im Stanbe, einen Angriff auszuführen, als bas vermöge feiner Verfaffung schwer bewegliche England zur Bertheibigung gerüftet sei; und was würde man, fagte er, vollende erleben, wenn Gott in einem folden Augenblid über ben König gebiete? Alle Barteien wurden fich jum Kampf gegen einander erheben, die Regierung würde keine Rraft haben, sie im Zaum zu halten. Diesmal aber erklärten sich selbst folche Mit= glieber gegen die Regierung, wie Lord Hartington, ber ältere Sohn bes Grafen bon Debonfbire, und ein Beamter ber Schatfammer, Belham war in ber borigen Sitzung für eine größere Unzahl von Truppen gewesen, aber jett stimmte er dagegen, weil nun der Friede allenthalben gesichert sei. Die Majorität bes Saufes wurde baburch um fo mehr in ihrer Meinung beftarkt. Nur bann hatte sich vielleicht etwas bei ihr ausrichten laffen, wenn ein Jeber erfahren hätte, daß ihm der König für die erwähnte Rachgiebigkeit ju Dank verpflichtet sein werbe. Der König aber war weit entfernt, das hoffen ju laffen; nur die Bestätigung ber vorhande= nen Truppenzahl hätte ihn befriedigen können. Die Minister trugen felbst Bebenken, es zu einer Abstimmung zu bringen, weil bann alle, welche mit ber Majorität gestimmt hätten, sich an dieselbe gebunden geachtet haben wurden. Die Burudverweisung an bas Committee wurde abgelehnt.

Der König führte seinen Gedanken nun boch nicht aus; ein Unwohlsein, von dem er befallen wurde, schrieb man dem Mißvergnügen zu, das er empfinde; er durfte es nicht einmal laut werden lassen!).

Bei den Lords fand er zwar in der Sache selbst Beistimmung. Als ihnen die Auslösungsbill vorgelegt wurde, sprachen sich sachkundige Mitglieder wie Marlborough, und nach ihnen auch die meisten andern gegen die geringe Zahl der Truppen aus; sie meinten, die Commons hätten die Frage in einer Conferenz mit den Lords in Erwägung ziehen sollen: sie machten es ihnen zu einem besonderen Vorwurf,

Salar Salar

<sup>1)</sup> Zassarb brildt fich zweiseshaft aus, Bernon sehr bestimmt: he cannot overcome himself under what he thinks an hard usage.

baß sie auch die französischen Refugies ausgeschlossen hatten, die nach keinem Baterland zurückgehen könnten. Aber die Bill zu verwerfen, wagten sie darum doch nicht; nicht allein, weil sie als Gelbbill angesehen werden konnte, sondern hauptsächlich, um keine Entzweiung mit den Commons hervorzurusen, die auf den König zurückgefallen wäre und dessen Stellung unsicherer gemacht hätte, als die Verringerung seiner Truppen.

Die Regierung hatte noch die Hoffnung, bei der Berathung über bie Stärke ber Marine einen Bortheil babonzutragen, ber fich für bie Buniche bes Königs hätte benuten laffen. Statt 12,000 Mann, wie bisher, wurden 15,000 Mann für die Marine bewilligt. Die Absicht war, die angenommene Mehrzahl zu militärischem Zwed zu benuten, und icon murben barauf Entwürfe zur Beibehaltung bon Solbaten gegründet, die in der Marine verwendet werben follten. Der nächste Beschluß bes hauses war jedoch, daß die gesammte Anzahl ausschließend aus Matrosen bestehen solle. Nachdem die Auflösungsbill in beiben Säusern burchgegangen war, konnte ber König, wenn er nicht mit ber Nation gerabezu zerfallen wollte, nicht anders als fie genehmigen. Er that das bereits am 1. Februar, zugleich mit einigen andern Bills, in einer Versammlung beiber Bäuser. Er hoffte, indem er den Widerspruch in der Hauptsache fallen ließ, in einem Nebenpunkt eine Milberung zu erlangen. Er erwähnte, wie unangenehm es ihm sei, daß er sich von seinen Garden trennen solle, bie zum Beistand für England mit ihm berübergekommen und in allen Actionen um ihn gewesen seien. Das brachte jedoch um fo weniger eine Wirkung hervor, da die Garden Sollander waren, welche man von allen Fremden am wenigsten im Lande zu behalten wünschte.

Noch einmal, im Laufe des März, hat der König seinen Bunsch ben Commons auf's eindringlichste ausgedrückt. Die holländische Garde war im Begriff, sich einzuschiffen, wozu alles vorbereitet war: der König meldete das dem Hause in einem eigenhändigen Schreiben, aber mit der Bemerkung, daß es ihm zum größten Gefallen gereichen würde, wenn man ihr dennoch gestatte, im Lande zu bleiben. Man hatte im Parlament nicht die Absicht, den König zu verletzen; man sühlte, was man ihm schuldig war; aber von persönlicher Rücksicht auf ihn oder auf die wohlverdienten Leute war bei der Mehrheit nicht die Rede. Das Gemeingefühl der Nation forderte die Entfernung der Truppen: das Parlament hatte sie beschlossen, kraft seines Rechtes und in Folge seiner Interessen: davon wollte man keinen Schritt breit zurück-

ichen. Diese Stimmung war so entschieden, daß von den Anhängern & Königs nur wenige auf eine Berathung darüber anzutragen, aber ich dann nicht dafür zu sprechen den Muth hatten 1). Man declamirte elmehr gegen die schlechten Kathgeber des Königs, durch die hierzu veranlaßt worden sei, und schlug vor, bei ihm anzufragen, er ihm den Rath zu diesem inconstitutionellen Schritte gegeben habe. dweit ging man zuletzt doch nicht, das zu beschließen. Aber die dresse, mit der man das Schreiben des Königs beantwortete, war ich ohnedies sehr stark. Man sagte ihm, dem Bolke gereiche der x Entsernung der Truppen gesaßte Beschluß zur Genugthuung; sie ürden von demselben nicht zurücktreten können, ohne die Constitution derletzen, zu deren Hersellung der König einst selbst nach Engend gekommen sei. König Wilhelm sand die Adresse impertinent — is ist sein Ausdruck, — aber er mußte sich in das Nothwendige gen.

Die Entlassung ber Truppen war bereits in vollem Gange. er König behielt, — ein paar Regimenter, die nach Holland gingen, wegenommen, — die ganze Cavallerie, und so viel Offiziere der rmee, wie überhaupt möglich war: eben denen fühlte er sich am eisten verpflichtet, und für künftige Fälle schienen sie ihm unentschrlich. Es sehlte nicht an Widerrede, weil das zu viel Auswand fordere. Für die Truppen in Westindien lehnten die Commons ne besondere Bewilligung ab. Den Ausfall zu decken, der durch e Resormen an den bisherigen Beiträgen der Offiziere zu den osten der Invalidenversorgung entstand, hielten sie sich nicht für repstlichtet.

Alles vereinigte sich: nationale Antipathie wider die Fremden nd wider das Soldatenwesen, die Absicht zu sparen, die Opposition zen die königliche Autorität und der Haß gegen die vorwaltenden kinister. Extreme Whigs und Tories hatten sich gegen sie vereinigt.

Man stieß die Mitglieder aus, welche im Besitz neugegründeter emter waren, weil man sie besonders als Werkzeuge der Minister tsah; die französischen Resugies mußten es jetzt büßen, daß sie sich iden Wahlen für Montague erklärt hatten: ihrer monarchischen id ministeriellen Gesinnungen halber wurden sie, dem erlangten ndigenat zum Trotz, für unfähig erklärt, militärische oder bürgerliche

<sup>1)</sup> Bonnet: L'orateur ayant fait la lecture de cette lettre, il sepuva un très petit nombre de deputés, qui vouloit qu'on examinât tte demande du roy, et ce petit nombre n'osa parler.

Aemter in England zu bekleiben. Dagegen wurde der Antrag, alle die von den Wahlen auszuschließen, die sich bei der Anerkennung des Königs säumig erwiesen hatten, abgelehnt. Die alte ostindische Compagnie, die Tories überhaupt, hatten jest überwiegenden Einfluß. Admiral Russel, nunmehr Lord Orford, wurde mit den widerwärtigsten Anklagen heimgesucht. Man gab ihm Schuld, daß er die für die Marine bestimmten Gelder, statt sie unverzüglich zu dem bestimmten Zwecke zu verwenden, auf hohe Zinsen ausgeliehen habe, so daß die wichtigsten Unternehmungen nicht vollzogen worden oder gescheitert seien: von den Prisen habe er unendlichen Bortheil gezogen, und jeder Untersuchung dadurch auszuweichen gewußt, daß er eine königsliche Indemnitätserklärung vorgelegt habe.

Die Parteien Leeds und Nottingham behielten in der Debatte die Oberhand über die Anhänger Montague's und Ruffel's.

Und in dieser Richtung, welche zugleich dem Sinne der Tories und den popularen Wünschen entsprach, ging man zu den weitgreisendsten Entwürfen fort. Einer der vornehmsten war der auf die bessere Einrichtung der Landmiliz bezügliche. Sie sollte, ungefähr wie das schon früher im Werk gewesen war, von dem König und den Lords unabhängig gemacht, nur noch dem Parlament unterworfen bleiben 1). Wenn sie dann eingeübt gewesen wäre, würde die stehende Armee als unnütz betrachtet und vollständig aufgelöst: die Kriegsgewalt, welche das englische Königthum noch festhielt, würde ihm vollends entrissen worden sein. Die Lords, welche ihre herkömmliche Stellung zur Miliz nicht aufgeben wollten, verwarfen die Vill noch einmal; aber der König fühlte sich in einem sehr unssicheren Zustand.

Wenn man fragt, ob in der That und Wahrheit seine europäische Stellung, die er als eine besondere, ihm selbst eigene Angelegenheit zu behandeln pflegte, dadurch gestört wurde, so ist das außer Zweisel. Als der Kurprinz-gestorben war, und Frankreich mit Ansprücken hervortrat, welche er principiell verwarf, was war es dann, wodurch er sowohl wie Heinstuß bewogen wurde, auf die Borschläge, die dasselbe machte, einzugehen? Bor allem doch die Uns

<sup>1)</sup> Bonnet: par les règlements, qui y étaient faits, on mettoit elle (la milice) et ceux, qui la commandèrent, à la devotion du parlement. Bonnet, ber sür diese Sitzungen um so wichtiger ist, da wir eingehendere Berichte über die Debatten entbehren, hält dabei sür die Absicht, à donner par là lieu de former des parties contre la cour et à ôter au roi les officiers, qui ne relevoient que de lui.

möglichkeit, bas bamalige Parlament zum Widerstand gegen Frank-

reich zu vermögen.

Unter keinen Umständen aber durfte er es zu vollem Bruch kommen lassen. Er schloß die Session am 4. Mai, nicht ohne sein Mißbergnügen über die Resultate der Sitzung auszudrücken. Die Subsidien, die man ihm bewilligt hatte, betrugen kaum die Hälfte der früheren. Seine militärische Macht war ihm bereits zum großen Theil entwunden.

ما ياد ما يشافي بيا

## Biertes Gapitel.

## Modificationen in Hof und Staat. Zurücknahme der Land= verleihungen in Frland. 1699/1700.

In biesen Tagen hatte Wilhelm III ben Schmerz, in seiner nächsten Umgebung einen Berlust zu leiben, ber bie Welt in Erstaunen setze. Wilhelm Bentink, Carl von Portland, sein Bertrauter in allen Berwicklungen seines Lebens, sein anderes Ich, ließ sich nicht

abhalten, aus seinem Dienst zu scheiben.

Der nächste Anlaß bazu war, baß die Zimmer Bentinks in Newmarket, nahe bei den königlichen Gemächern, während seiner Abwesensheit in Frankreich an einen andern Günstling Wilhelms, Joost Keppel, der auch bereits einen hohen englischen Titel, den eines Grafen von Albemarke trug, übergegangen waren. Nach seiner Rücklehr wollte Portland die alte Wohnung wieder beziehen; aber Albemarke, der sie mit seinem Hausrath versehen hatte, weigerte sich, sie zu verlassen: der König entschied zu Gunsten des letztern.

Es scheint fast, als ob Gnade und Vertrauen untheilbar seien, wie die Liebe; wenigstens wünscht ein jeder, der daran Theil hat, sie ausschließend zu besitzen. Portland, der schon lange die wachsende Gunst des Nebenduhlers mit Eisersucht angesehen hatte, erklärte sich jetzt entschlossen, seinen Dienst als Kammerherr niederzulegen; als der Hof im Frühjahr 1699 von Newmarket zurückfam, erschien er

ohne die gewohnten Abzeichen seiner Würde.

Der König, in bessen Briefwechsel mit Portland ein brüberlich freundschaftliches Berhältniß athmet, versicherte ihn auch jetzt seiner fortbauernden Zuneigung in den wärmsten Ausdrücken und versäumte nichts, um ihn von seinem Borhaben zurückzubringen; er schickte ihm

Freunde zu, welche ben Haber vermitteln sollten; wenn er nach London kam, besuchte er seine Frau und seine Kinder, mit denen er umging, als wenn sie seine eigenen wären; ihm selbst hat er gesagt, wenn er seine, des Königs, Freundschaft nur zur Hälfte erwiedere, so würde er diesen Schritt zurücknehmen !). Aber Portland blieb unserschütterlich: er ließ sich nichts weiter abgewinnen, als daß er die Unterhandlung mit Frankreich, die man keinem Andern hätte überzgeben können, noch in seinen Händen behalten wollte; übrigens besharrte er auf seinem Entschluß. Der König schreibt darüber an Heinsteil Geinem Entschluß. Der König schreibt darüber an Heinsteil Geine Grund, kein Anerdieten, keine vernünstige Satisfaction habe Bortland umstimmen können; blinde Eisersucht beherrsche ibn.

Im Bublikum meinte man, er habe für seine reichen Besitzthümer gefürchtet, wenn er sich nicht der Antipathie entledige, welche die Theilnahme der Ausländer an dem höchsten Rathe erweckte<sup>2</sup>).

Den Meisten blieb die Sache unverständlich. Gin Günftling, ber seine Stellung freiwillig aufgiebt, ein König, ber ihn in berselben zurückzuhalten sucht, aber babei scheitert, - es war unerhört. Doch war es denen, die am Hofe zu thun hatten, nicht unangenehm. Portland war troden und falt; ohne gerade anmagend zu sein, hielt er boch hartnäckig an feinen Meinungen fest: er verstand es überhaupt nicht, sich Freunde zu machen: er lebte, obgleich frugal und haushälterisch, boch mit einer gewissen Magnificenz, und ließ in seiner Erscheinung ein Selbstgefühl, bas Riemand an Andern liebt, bliden; überdies aber: er hatte bei wachsendem Reichthum seine eigenen Berbindungen gefchloffen, die ihm perfonliche Rudfichten auflegten. Dazu, wozu ein Vertrauter bes Fürsten vor allem dienen soll, ihm zu hinterbringen, was man ihn wiffen laffen will, und feine Aeußerungen mit= zutheilen, war er nicht mehr fähig 3). In dieser hinsicht zog man Albemarle vor. Er war junger, beugsamer, gefälliger: er hatte noch fein eigenes Interesse, ober gab es ohne Schwierigkeit auf, wie er

<sup>1)</sup> Ich entnehme bas aus bem Schreiben Tallarbs vom 22. April. Bei Bonnet findet fich eine Abweichung; doch war Tallard niehr in der Lage, sich genau zu informiren.

<sup>2)</sup> Bonnet, 21. April: de peur d'être entrepris tôt ou tard par le parlement, — qui l'accuse d'avoir surprîs le roi en lui faisant donner un état infidèle de dons très considérables, qu'il a demandé. Man versitherte ihm bas "bien fortement, quoique en secret".

<sup>3)</sup> Nach einer Nachricht Onslow's zu Burnet IV, 414 sprach sich Sunsbersand gröblich barüber aus; bagegen rühmte er Albemarle: he brings and carries a message well.

eben damals auf eine militärische Stellung Verzicht leistete, die ihm einen Borrang vor einem der ersten englischen Roblemen gegeben hätte, was diese sehr übel nahmen.

Eine leichte und uneigennützige Vermittlung war aber in jenem Moment besonders erwünscht, da eine Modification in den leitenden Persönlichkeiten durch die Resultate des Parlaments nothwendig gestoorden war.

Bir wissen: König Wilhelm wollte überhaupt nicht mit einer Partei regieren. So enge er auch seit einigen Jahren mit den Whigs verbunden war, so vermied er doch allezeit diejenigen von ihnen, die ihre Grundsätze besonders ausgesprochen vor sich her trugen, z. B. Wharton; denn die kirchlich gesinnten Tories würden in dessen Anstellung eine Feindseligkeit gesehen haben. Er nahm gern auch gemäßigte Tories in die Ministerien auf. Aber dadurch geschah dann, daß sich diese nicht recht einheitlich gestalteten, daß sich in ihrem Schooße Entzweiungen bildeten, die bei den großen Fragen hervortraten, wie man in der letzen Sitzung erlebt hatte, daß sich angesehene Mitglieder der Regierung, sowohl in der Admiralität, als in der Schatkammer, der Opposition angeschlossen und ihr Uebergewicht entschieden hatten.

Dem sollte jest ein Ende gemacht werden. Der König trug kein Bedenken, den Whig Pelham, der ihm besonders beschwerlich geworden war, aus der Schatkammer zu entfernen: mehr hatte es auf fich, daß eins der großen Parteihäupter, Lord Ruffel, die Admiralität verließ. Aber Wilhelm wollte ben Torp Roofe in berselben nicht miffen, ber bei ben letten Debatten Ruffel, seinen Vorgesetzten, zwar nicht eigentlich angegriffen, aber boch auch nicht vertheidigt hatte, weil er, wie er sagte, von der Richtigkeit der Vorwürfe, die ihm gemacht wurben, überzeugt war. Rooke war schweigsam von Natur, aber zuverläffig und vor allen Dingen gehorfam, ein Mann, wie Wilhelm fie liebte. Russel fand sich bewogen, freiwillig auszuscheiden. In ber Commission blieb auch Rich, ebenfalls ein Gegner Ruffels; boch trug man Sorge, fie aus einer geringeren Anzahl von Mitgliebern zu= sammenzusetzen als bisher, weil der Vorwurf, der zuletzt gehört worden war, als vermehre man Stellen, um sich Anhänger zu verschaffen, vermieden werden follte.

Bon ben Staatssecretariaten blieb bas eine in ben Händen bes fügsamen Bhigs Bernon, von dem man rühmte, daß er es verstehe, sich selbst diejenigen nicht zu Feinden zu machen, die er verletzen muffe; aus seinen Briefen sieht man, daß er andererseits selbst im tiefsten Bertrauen noch voller Rücksicht ist, — für das Leben nothewendig, aber für die Nachwelt kein Bortheil; in seiner Correspondenz, auf die wir vielsach angewiesen sind, sähe man lieber unumwundene Aeußerungen. Das andere kam an Lord Jerseh, der nicht als Staatsemann glänzen konnte, aber, obwohl Torh, dem König eine unbedingte Ergebenheit widmete: er war der Bruder von Mrs. Villiers.

Montague hielt für rathsam, sich auf die Sinecure, die er sich in ber Schatfammer zu erstreiten gewußt hatte, ein einträgliches Auditorship, zu beschränken. Montague hat sich durch die Förderung Netwtons unsterblich gemacht: er foll gesagt haben, man burfe eine Lampe, die so viel Licht gebe, nicht ohne Del laffen; auch andere Männer ber Literatur und Wiffenschaft nahm er in seinen Schut 1). Aber um so weniger glimpflich behandelte er seine politischen Gegner; indem er sie überwand, zeigte er ihnen zugleich Verachtung, so daß er fich ihren vollen haß zuzog. Ein fleiner, blonder, munterer Mann, noch in ziemlich jungen Jahren, der seinem Ehrgeiz nicht entsagte, indem er aus einer hoben Stelle schied. Als Schapkanzler trat sein Freund Smith ein, welcher ben Huf hatte, daß er, wenn es der eingeführten Ordnung des Staates und bem König gelte, keine Rucksicht fenne, und ber im Unterhause zu sprechen verstand. Das Uebergewicht ber Whigs sollte boch aufrecht erhalten werden. Bon größtem Werth war, daß Lord Shrewsbury, beffen Name den Whigs unbedingtes Butrauen einflößte und doch auch die entgegengesette Partei nicht zurudstieß, sich bewegen ließ, in die von Sunderland aufgegebene Stelle in der nächsten Umgebung des Königs einzutreten. 3hm gur Seite erschien Somers, der mit ihm von der Schule her eng verbunden gewesen war, und wie bei der Borbereitung der Revolution von 1688, so auch seitbem immer dieselbe Partei mit ihm gehalten batte. Auch in seinen religiösen Meinungen war er nicht strenger: in seinem Lebenswandel erschien er nicht durchaus correct; er war eben auch in diesen Beziehungen ein Kind seiner Zeit; übrigens aber war er bei weitem thatkräftiger, durchgebildeter, vielseitiger als der vornehmere Freund; Somers verschaffte fich eine Wirksamkeit ohne Gleichen, nach ben verschiedensten Seiten. Man bewunderte ihn, wenn er in der Chancery Recht sprach, oder wenn er auf dem Wollsack die Debatten bes Oberhauses leitete, ober wenn er mit fremben Gefandten einen streitigen Bunkt bes Bölkerrechts erwog. In wichtigen Fragen war ihm kein Studium zu umfassend, um sich barüber eine begrün-

<sup>1)</sup> Brewster: Life of Newton II, 192.

bete und feste Meinung zu bilben. Damit mag es zusammenhängen, daß wir seiner Anregung die für die innere und außere Geschichte Englands unschätbaren Werke von Rymer und Maddor verdanken. Die Sammlung von kleinen Schriften, die er hinterließ, ist für die Nachwelt eine Quelle reicher Information geworden. In seinen eigenen Aufzeichnungen bemerkt man eingebende Aufmerksamkeit auf alles Ginzelne, ohne daß er je bas Allgemeine aus ben Augen verlore. Im Privatverkehr hätte er nie eine gesellschaftliche Form verlett; er vermied es schon beshalb, um auch Andere in einer gewissen Entfernung zu halten. Aber dabei wußte er zu überzeugen, indem er belehrte; man fühlte die Seele gehoben, wenn man ihm zuhörte; auch in ber heftigsten Aufregung behielt er Besonnenheit genug, um sich mit Mäßigung auszudrücken. Er war in allen Dingen rubig, gediegen, zuverlässig. Niemals hat ein Lordfanzler in ber City ein größeres Bertrauen genoffen: auf sein bloges Wort hat man ansehnliche Gelbsummen bargeliehen. Seine fehr gemeffene und boch verbindliche Saltung bewirkte, daß er in der höchsten Gesellschaft auch am Sof an seiner Stelle war. Nur meinte man, er sei im Cabinet nicht so mannhaft wie im Gerichtshof. Seine Tendenz war, monarchische Gewalt und constitutionelle Freiheit zu verbinden; obwohl durch und burch ein Whig, hatte er doch ein Gefühl für die Prärogative ber Monarchie, und ordnete sich ihr nicht allein unter, er widmete sich ihren Intereffen selbst mit Gifer 1).

Mit einem Ministerium dieser Art, gemäßigt, aber energisch, in sich vereinigt und von persönlicher Hingebung gegen ihn selbst, meinte Wilhelm III die oppositionelle Stimmung des Parlaments noch überswältigen zu können.

Die Thronrede, mit der er die Sitzungen eröffnete, war so rücksstoll wie möglich. Auch um den Verhandlungen mit Frankreich, die noch zu keinem Abschluß gediehen waren, Nachdruck zu geben, hielt er nichts für nothwendiger, als eine Bermehrung der Streitkräfte zu Land. Aber er wollte die dagegen gerichteten Antipathien der Nation nicht aufregen; er sprach von der Wiederherstellung der Ordnung in den Finanzen, der Förderung der Seemacht und des Handels; der Armee zu erwähnen, enthielt er sich. Aus dem Briefwechsel mit Heinfius sieht man, daß ihm das einige Ueberwindung kostete. Wirstung aber brachte diese Zurückhaltung nicht die mindeste hervor.

Im Parlament war es unvergeffen, daß ber König bei ber

<sup>1)</sup> Bgl. Campbell: Life of Somers. Chancellors IV.

Ietten Bertagung Beichen seines Mißfallens gegeben hatte. Die Richter hatten fich bann bei ihren Circuits ungunftig über die Beschlüsse des Unterhauses ausgesprochen, als durch welche die Sicherheit des Landes der Invasion katholischer Gewalten ausgesetzt werde. Und wenn man jest um sich sah, so waren eben die Männer am Ruber, benen man biese Haltung bes Königs, die Aeußerungen ber Richter zuschrieb. Einem wenn auch sonst gemäßigten Ministerium, in bem aber die Whigs überwogen, gegenüber, nahmen die eifrigen Tories die Leitung des Unterhauses in die Hände 1), und zwar von vornherein mit so viel Nachbruck und Erfolg, daß bei der Berathung über die Thronrede die altherkömmliche Danksagung vermieden wurde. Man faßte vielmehr eine Abresse ab, in der man den König auffor= berte, die Männer zu nennen, durch welche ihm die Beschlüffe ber Commons in falschem Lichte bargestellt worden seien; nur aus eigen**süch**tigen Absichten könne es herrühren, wenn Jemand Mißtrauen awischen bem König und seinem Parlament zu faen suche. Wilhelm III antwortete, das sei nie der Fall gewesen: er würde es nicht gedulbet haben, wenn es vorgekommen wäre, und es auch fortan nicht bulben, wenn es noch geschähe; benn er wiffe, daß bas Glück eines Königs von England im Ginverständniß mit seinem Parlament bestehe. Worte, bie sich hören ließen, aber ben Sinn ber Beschwerbe kaum berührten. Der ging vielmehr dahin, daß die Minister vor Beschlüssen des Parlaments mehr Respect haben sollten, als sich nachträglich gegen dieselben auszusprechen: sie sollten sich ihnen einfach und vollständig unterwerfen.

Gegen ben Lordkanzler Somers, bem ber meifte Einfluß zugeschrieben und besonders jene Aeußerungen ber Richter zur Last gelegt wurden, richteten die Commons unverzüglich einen directen Angriff.

Man machte ihm zum Lorwurf, daß er einem Seecapitän, des Namens Kibd, ein Patent zur Unterdrückung der Seeräuber in Oftindien gegeben habe: denn Kibd treibe jett selbst Seeraub und bringe badurch alle Berhältnisse der Engländer zu den oftindischen Fürsten in Berwirrung; man hätte den Mann im voraus kennen müssen. Noch mehr aber, als die Ermächtigung, wurde die in das Patent eingeschaltete Bestimmung bekämpft, daß die von Kidd aufgebrachten Güter benen zufallen sollten, die ihn ausgerüstet hatten; zu diesen aber geshörte der Lordkanzler selbst. Man leugnete die Besugniß der Krone,

Linear Property Control

<sup>1)</sup> Bonnet: Les sieurs Musgrave, Seymour, How furent les premiers, qui tinrent le dé.

einzelnen Unternehmern ein Anrecht auf Brisen dieser Art im voraus zuzusprechen, und erklärte das ganze Berfahren für ebenso illegal wie widerlich. Sollte aber ber größte Rechtsgelehrte bes Landes eine ungesetliche Berechtigung ertheilt haben? Die Rechtskundigen, die man über die Sache vernahm, behaupteten, es sei kein Zweifel, bag einft ber Großabmiral ein Anrecht an die bei ben Seeräubern aufgebrachten Güter beseffen habe; ba jest fein Würdenträger Dieses Ranges bestehe, so sei bas Recht an ben König zurückgefallen, ber es verleihen könne, wem er wolle, also auch benen, burch welche ein Kahrzeug zur Unterbrückung bes Seeraubes ausgerüftet werbe. Bielen Einfluß bei ber Beschwerbe hatte die alte oftindische Compagnie, Die burch Kibb in ihrem noch fortbauernben Berkehr und ihren Beziehungen zu dem Großmogul gestört worden war; ihre Mitglieder und Anhänger waren principielle Gegner ber Whige, fie ergoffen fich in ben heftigften Invectiven. Auf ber anbern Seite machte es großen Eindruck, als die Theilnehmer an diesem Geschäft absichtlich genannt wurden, damit Jedermann erfahre, gegen wen er ftimme 1). Darunter waren Shrewsburg, Oxford, Rumney, Bellamont. So viel Männer von großem Namen, hohem Ansehen auf einmal zu beleidigen, erwectte boch Bebenken. Die persönliche Rücksicht und ber Ausspruch ber Juriften bewirkten, daß die Legalität des Patents zwar feineswegs einftimmig, vielmehr gegen eine fehr ansehnliche Minorität, aber boch angenommen wurde. Manche hatten sich entfernt, um in dem bedentlichen Fall nicht Für ober Wider stimmen zu muffen.

Schon erhob sich aber noch ein anberer und bei weitem umsfassenderer Angriff, der die eigenste Umgebung des Königs, eigentlich diesen selbst treffen sollte, und eine große constitutionelle Tragsweite hatte.

Bereits im Jahre 1690, unmittelbar nach ber Rückfehr bes Königs Wilhelm von Frland, noch vor ber weiteren Reduction bieses Landes hatte die Frage, wem die Verfügung über die dort verwirkten Ländereien zustehen sollte, die öffentliche Ausmerksamkeit beschäftigt. König und Parlament waren darin einig, daß die Anhänger Jacobs II, welche zu den Wassen gegriffen, um die ihnen entrissenen Gebiete wieder zu erlangen, durch die Rebellion auch des Rechts an die Ländereien, welche ihnen bis dahin gelassen worden, verfallen seien.

<sup>1)</sup> Bernon an Spremsburp, 7. December: J named the lords, who were concerned in the grant, which proved of use, that people might know, whom they were passing sentence upon, which otherwise they would have pretended to be ignorant of.

Aber wenn babei ber König bas Recht, bas von seinen Borzgängern an ber Krone immer ausgeübt worden sei, sesthbielt, die verzwirkten und eingezogenen Besithümer nach Gutdünken zu vergaben, so machte das Unterhaus den Anspruch, sie zur Ersetzung für die bei der Eroberung aufgelaufenen Kriegskosten zu verwenden; ungefähr wie das, odwohl in anderer Form, auch unter Cromwell geschehen war. Die rohalistische Idee der alten und die populäre der späteren Beiten treten einander auch in dieser Frage entgegen. Den Commons lag überdies daran, daß die Consiscationen nicht an Hosseute und besonders nicht an Fremde gelangen möchten.). Man konnte sich damals nicht darüber verständigen. Der König versprach bei seiner Abreise nach Holland, über die Consiscationen nicht zu verfügen, bevor über die Sache nicht im Parlament entschieden worden sei.

Eine solche Entscheidung war nun doch seitdem nicht erfolgt; beide Theile hatten sich gleichsam ihre Rechte vorbehalten. Die Commons haben das ihre dann und wann in Erinnerung gebracht<sup>2</sup>). Um Hofe war man dagegen, auf das nicht aufgehobene Herkommen sich stützend, zu Landvergabungen in großem Umfang geschritten: zunächst zu Gunsten der Generale, denen die Reduction von Frland vornehmlich zuzuschreiben war, Ruvigny und Ginkel, wie denn der letztere in dem Patent, das er erhielt<sup>3</sup>), gerühmt wird, daß er durch seinen Kriegsmuth und seine gute Führung die Rebellen genöthigt habe, ihre starken Festungen aufzugeben, — es ist in den Formen des plantagenetischen Königthums abgefaßt, — dann aber auch an unmittelbare Freunde und Diener des Königs, wie Bentink und Keppel.

Während des Krieges war das, wie die Ausübung manches anderen bestrittenen Vorrechts, so hingegangen; gleich in der ersten Sitzung nach dem Friedensschluß aber, als man sich mit der Erleiche terung der Lasten und der Abzahlung der Schulden beschäftigte, ward die Sache ernstlich angeregt. Man beslagte sich laut über die Vergabungen Wilhelms III, und forderte eine Untersuchung über ihren Umfang und ihre Rechtmäßigkeit. Die whiggistischen Minister besmerkten, daß es ungerecht sein würde, nur die Enadenerweise des hochverdienten Königs, nicht auch die unter den beiden vorangegan-

<sup>1)</sup> Bonnet, 31. Oct. 1690: oster le moyen aux courtisans et à d'autres, de s'en faire les dons, et afin qu'on ne s'en pût faire des gratifications à des étrangers.

<sup>2) 3.</sup> B. in ber Sigung von 1692/93. Abreffe bei Tinbal III, 255.

<sup>3) 3</sup>ch fab bie Urfunde in bem Archiv in Dublin.

genen Regierungen vorgekommenen, von benen die Tories Bortheil gezogen hatten, einer Brüfung zu unterwerfen 1). Auch haben sie ihren Antrag, in den Untersuchungen bis auf den 29. Mai 1660 jurudjugeben, wirklich burchgeset, aber nur mit großer Dube und ohne besondere Aussicht auf Erfolg, denn mit Recht sagte man ihnen, die früheren Bergabungen seien schon in die Sande Dritter übergegangen; ber Nachdruck ber Beschlüffe, welche man faßte, lag boch in dem ersten Artikel berselben, der Erlaubniß, eine Bill einzubringen, burch welche die Bergabungen ber in Frland verwirkten Besitztbumer. die seit dem 13. Februar 1688/9, d. h. dem Regierungsantritt Wilhelms III vorgekommen seien, für ungültig erklärt und diese jum Besten bes Gemeinwesens verwendet werden sollten 2). Ohne bas altropalistische Herkommen zu berücksichtigen, nahm bas Unterhaus . bas Recht ber Berfügung über die verwirkten Guter unbedingt in Unspruch und trat ben von bem König getroffenen Anordnungen schroff entgegen. Wir vernehmen, daß Wilhelm III bas tief empfand, und am Abend bes Tages, an welchem ber Beschluß gefaßt wurde, Niemanden vor fich ließ 3).

Die Bill ward bamals nicht burchgeführt; die Sache kam erst gegen Ende der folgenden Sitzung wieder zur Sprache und zwar unter dem Einsluß der persönlichen Annäherungen des Königs an die Whigs und jenes Versuchs, englische Große dem Vorrang Albemarle's im Commando zu unterwerfen, durch welchen die Antipathien der Nation aufgeregt wurden. Dann beschlossen die Commons, der Subsidienbill die Clausel hinzuzusügen, in welcher eine Untersuchung der in Irland vorgekommenen Vergadungen angeordnet ward; man ernannte die Commissare, die sich zu diesem Zweck hinüberbegeben sollten; es waren ihrer sieben, alles Männer, die das Vertrauen der Mehrheit in dieser Beziehung genossen<sup>4</sup>). Dem König war die Sache vom ersten Augenblick an widerwärtig: er sah es gern, als, zwar

<sup>1)</sup> Bonnet 8./18. Febr. 1697/8: Si le parti de la cour n'eût agi fortement, on n'auroit examiné que les dons, qui ont été faits sous le présent règne.

<sup>2)</sup> Befoluß bom 7. Febr.: that leave be given, to bring in a bill or bills for vacating all grants of estates and other interests forfeited in Irland since the 13. day of February 1688, and for appropriating the same to the use of the public. Journals of Commons XII, 90.

<sup>3)</sup> Zallarb: Détail de ce, qui s'est passé dans cette dernière séance du parlement. 24. Mai 1698.

<sup>4)</sup> Journals of Commons. 19. April folg.

nicht über das Zustandekommen der Commission, aber über ihre Aussstattung, die einer Bill über eine neue Auflage beigefügt war, Weiterungen zwischen den beiden Häusern entstanden; er schloß die Sitzung, ehe dieselben beigelegt waren 1).

Die Commissare wurden baburch nicht abgehalten, sich nach Frland zu begeben, um ihren Auftrag auszuführen.

Sie fanden dabei vielfache Schwierigkeiten, wie sich bei der Unsvrdnung der ihnen vorgelegten Register und den persönlichen Rücksfichten, mit denen jede mündliche Auskunft verbunden war, nicht anders erwarten ließ; — sie selbst konnten aber auch untereinander nicht einig werden; der Bericht, den sie einbrachten, war nur von einer Mehrheit von vier unterzeichnet, die drei übrigen hatten Bebenken dagegen. In diesem Bericht wird die Jahl der ihrer Besitzthümer verfallenen Rebellen auf nahe an 4000 (3921), der Umfang der Güter auf mehr als eine Million Acres angegeben, und ihr Werth nach dem ungefähren jährlichen Ertrag auf mehr als drittzhalb Millionen Pf. St. berechnet. Ein guter Theil war davon in Folge des Bertrags von Limerik und besonderer Begnadigungen den alten Eigenthümern zurückgegeben, ein noch größerer aber — man nahm an, über anderthalb Millionen werth — an die Günstlinge des Königs, großentheils eben die Fremden, vertheilt worden<sup>2</sup>).

Die Absicht war nun, alle unter ber Autorität ber Krone getroffenen Anordnungen unter ber Autorität des Parlaments rückgängig zu machen. Zur Unterstützung des Borhabens ließ Davenant,
ber kundige Wortführer der sinanziellen Opposition, eine Schrift erscheinen, in welcher der ungeheuere Geldaufwand, den England in
dem letzten Krieg gemacht habe, und der beklagenswürdige Zustand,
in den das Land dadurch gerathen sei, zusammengestellt wurden: die Einkünfte seien anticipirt, die Zölle unverhältnißmäßig, die Auslagen
drückend; damit man endlich Athem schöpfen könne, müsse man auf
die Landtaze wenigstens für ein Jahr Verzicht leisten, und den dadurch entstehenden Ausfall durch die Zurücknahme der irischen Vergabungen decken. Er berechnete die für Frland allein berwendeten

<sup>1)</sup> Nach Bonnet war es "une clause, par laquelle on donnoit 3000 livres st. aux commissaires, qu'on avoit nommes." Bei bem Mangel an englischen Berichten und ber mangelhaften Beschaffenheit ber Journals sind wir hiefur auf die Berichte Bonnets und Tallards beschrünkt.

<sup>2)</sup> Der Report ber Mehrheit und ein Auszug aus bem Memorial ber Minberheit, in bem boch nicht gerade fehr bebeutenbe Ausstellungen vorstommen, bei Ralph 834.

Kriegskoften auf fünfthalb Millionen Pfund: was sei billiger, als daß sich das Land durch die eingezogenen Güter der Rebellen einigersmaßen entschädige! Er verfehlte nicht, aus der englischen und der französischen Geschichte Beispiele gelbgieriger und dafür bestrafter Günstlinge aufzuführen, deren Beziehung auf den vorliegenden Fall in die Augen sprang.

Am 15. Dec. 1699 wurden die von der Commission gesammelten Actenstücke, in neun verschiedenen Seften, dem Unterhause vorgelegt; das zehnte bildete ber Report ber Mehrheit ber Commission, welchen man sofort verlas. Besonderen Gindrud machte, was dabei von den falschen Werthangaben, mit denen man den König getäuscht habe, und von den perfonlichen Einwirkungen, durch welche manche ohne Zweifel schuldige Rebellen sich boch Verzeihung verschafften, vorkam. Auf bas Memorial ber Minderheit ber Commissare nahm man keine Rucksicht. Man ging von dem Grundsat aus, daß hier ein Betrug vorliege, keine weitere Untersuchung nöthig fei. Dhne allen Berzug, noch in berfelben Sitzung faßte man zwei Beschluffe bon entscheibendem Gewicht: ben einen, daß alle Bergabungen von ben verwirkten Besithumern und Gutern ber Krone in Frland, die unter Wilhelm III vorgefommen waren, gurudgenommen fein, ben anderen, daß alle Ansprüche auf die verwirkten Guter durch einen zu errichtenden Gerichtshof abgeurtheilt werden sollten, wodurch bann die Angelegenheit dem König entriffen und in die Hände bes Parlaments gelegt wurde: keine Petition bagegen sollte angenommen werben. Diese Ansichten waren so überwiegend, daß selbst folche Mitglieber, welche bei ben Vergabungen ansehnlich betheiligt waren, wie Montague und Coningsby, für die Burudnahme berfelben stimmten.

Ueber den Bericht der Commission kam es zu mancherlei Wortwechsel, welcher den König sehr unangenehm berührte, da darin seiner Gnade für Mrs. Villiers, früher Hosdame seiner Gemahlin, damals Ladh Orkneh, gedacht wurde, der eine ansehnliche Donation zu Theil geworden war. Sah es nicht aus, als ob er ein von Günstlingen, selbst von Frauen beherrschter und betrogener König sei, der das öffentliche Gut nach persönlichem Gelüste verschwende?

Noch hoffte man jedoch am Hofe, wenigstens einen Theil ber getroffenen Berfügungen zu retten. Gleich bei ber ersten Berathung über die Sache im Jahre 1690 war in der damals vorgeschlagenen Bill der Bersuch gemacht worden, dem König das Recht der Disposition über ein Drittheil der Confiscationen vorzubehalten: der Artikel war von den Commons nicht genehmigt, die Bill überhaupt bei Seite

Ç.,

gelegt worden; die parlamentarische Entscheidung sollte nun erst erfolgen; und am Hofe hielt man die Erwartung fest, daß jene Beftimmung sich auch jett noch durchführen laffe. Was könne billiger fein? Sabe nicht England die ganze Eroberung dem Rönig und zwar seiner perfönlichen Anstrengung und seinem Talent zu verdanken? Der Borschlag machte sich Bahn, daß die vacanten Güter in brei Theile getheilt werden sollten, von denen der eine dem König, der andere ber Armee, und erft ber britte ber englischen Nation im Allgemeinen aufallen folle. Bei ber zweiten Lefung ber Bill (18. Jan. 1700) hielt ber König für gut, mit biefem Anspruch hervorzutreten: bas Committee follte beauftragt werden, ihr eine Claufel diefes Inhalts beizufügen. Nur ungern entschlossen sich die Minister zu einem Antrag dieses Inhalts; in der That diente er nur, lebhaften Widerfbruch zu erweden. Der König hatte gemeint, es zu formlicher Abftimmung ju bringen; die Minister hielten bas für unnut; fie wurden mit benen, welche bie Motion gemacht hatten, allein geblieben fein.

Nicht allein aber gegen ben Anspruch des Königs war dieser Angriff gerichtet; er traf sast noch empfindlicher die Minister, seine Rathgeber. Denen machte man es zum Borwurf, daß sie auf jene frühere Zusage keine Rücksicht genommen hatten. Sie antworteten, man könne ihnen kein ungesetliches Versahren Schuld geben, da es ja überhaupt in der Sache noch zu keinem Gesetz gekommen sei '); für sie sei das Versahren der früheren Könige maßgebend gewesen. Aber damit erweckten sie erst die heftigsten Antipathien des Hauses. Man beschuldigte sie nicht gerade einer Verlezung der Gesetz, aber einer flagranten Vernachlässigung der allgemeinen Interessen und selbst ihrer Obliegenheit gegen den König. Die Resolution wurde gesaßt, daß sie durch Rath und Mitwirkung an jenen Vergabungen die Belastung der Nation mit Schulden und Auslagen veranlaßt und die Ehre des Königs selbst verletzt haben: darin liege eine schwere Vernachlässigung der Pssicht.

Die Mitglieder der Regierung ... über höchlich betroffen. Sie meinten, man wolle sie der ... Ration preisgeben und einen Rückhalt gewinnen, um sie ... mit einem Proces heimzusuchen. Die Whigs suchten nur oulehnen, daß sie allein an diesen Bergabungen Theil genommen; grüher habe dabei auch Godolphin

<sup>1)</sup> So Bonnet. Ils se crurent en droit de remontrer, qu'ils n'avoient pas contrevenu aux lois, en tant qu'il n'y en a eu aucune, et qu'ils ont de leur côté l'exemple de prédécesseurs de S. M.

und Schmour mitgewirft. Aber wie bem immer: die andere Partei, ruft Bernon aus, hat einen großen Triumph, die Whigs haben eine beklagenswerthe Niederlage erlitten; ich sehe nicht, wie sie sich wieder erheben wollen: mögen König und Land nicht das meiste dabei leiden 1)!

König Wilhelm behauptete fich junachst unerschittert auf seinem Standpunkt.

Dhne eine Erörterung der Sache durch die Lords abzuwarten, ließen ihm die Commons ihre Beschlüsse durch eine Deputation überreichen, zu der eben die vornehmsten Opponenten aus den Reihen der Tories gewählt wurden. Der König meinte in seinem Rechte gegen sie zu sein. Ueberdies sah man ja wohl, daß der Ertrag der zurückzunehmenden irländischen Bergabungen aus Parteirücksichten weit übertrieben worden war, und daß sich namentlich bei dem damaligen Zustand der Insel eine unmittelbare Erleichterung der Lasten von England nicht erwarten lasse. Er gab zu erkennen, daß die Commons zur Tilgung der Schulden des Landes bessere und wirksamere Mittel ergreisen möchten, als die Zurücknahme der Vergabungen der ihm zugefallenen Ländereien der Rebellen, bei deren Verleihung er nicht allein von Gunst geleitet worden sei, sondern die geleisteten Dienste berücksichtigt habe<sup>2</sup>).

Die Zeiten aber waren vorbei, in benen Antworten dieser Art im Parlament eine gute Stätte fanden. Die leitenden Mitglieder sahen einen Angriff auf das Haus selbst darin, und machten die Minister dafür verantwortlich. Denn der König könne seinen Communen gar keine Antwort geben, als nachdem er seinen geheimen Rath darüber gehört habe. Was den meisten Anstoß erregte, war die Stelle, in welcher der König sein Recht an die verwirkten Län-

<sup>1)</sup> Bernon an Shrewsbury 18. Jan. 1700, beffen Nachrichten ich wieber mit ben Bonnet'schen und benen ber Journals zu combiniren hatte.

<sup>2)</sup> Ich werbe hier felbst an ber Parlamentshistorie irre. Sie läßt Bilshem sagen, er sei nicht burch Neigung geseitet worden. Die Journals haben not only (XIII, 228). Auch in Bernons Briefen ist die Fassung not only, so daß ich sie filr die richtige halte. So hat auch Harris im Gegensatz mit den andern historisern.

<sup>3)</sup> que le roi ne pouvoit donner de réponse à une adresse de ses communes qu'après en avoir conféré avec son conseil privé, — qu'on avoit fait dire à S. M., que ces biens confisqués lui appartenoient (er hatte von "estates forfeited to him" gerebet), que cette proposition étoit d'une dangereuse conséquence. Sépreiben von Bonnet 27. Febr./9. März.

bereien betont hatte; man bemerkte, das möge seine Wahrheit haben in Bezug auf kleinere Consiscationen, aber bei Verwirkungen von so ungeheuerem Umfang, nach einer Rebellion, deren Unterdrückung dem Bolke Millionen gekostet habe, könne es nicht mehr gelten, zumal da der König durch ein ausdrückliches Versprechen gebunden sei. Man blieb dabei, daß das Bolk die Lasten, die ihm im Kriege aufgeladen worden, nicht auch im Frieden zu tragen haben dürse, und berechtigt sei, sich an den Ertrag der eingezogenen Ländereien zu halten. Howe trug auf die Erklärung an, daß die Minister, von welchen der König zu seiner Antwort veranlaßt worden, Feinde des Königs und des Königreichs seien. Musgrave sagte, so weit wolle er nicht gehen; er forderte aber die Erklärung, daß jene Minister des Versuchs schuldig seien, Mißverständnisse zwischen dem König und der Nation zu veranlassen. Sie ward ohne Widerrede angenommen.

Ein Angriff auf die Minister, der zugleich den König persönlich und einen der wichtigsten Streitpunkte zwischen Prärogative und parlamentarischem Recht betraf.

Kein Zweifel ist, daß die Nation in dieser Sache mit dem Anspruch, den die Commons sesthielten, einverstanden war. Denn ein Jeder hoffte von der Zurücknahme der geschehenen Vergabungen eine Erleichterung in den drückenden Auflagen. Die Ansichten Davenants waren die allgemeinen geworden. Wenn dann die Commons bei den weiteren Verathungen auch einige Begünstigungen eintreten ließen, so wurde ihnen dadurch das Recht der Verfügung über die Consisecationen, ohne den König, nur um so mehr bestätigt.

Bu bem Moment bes parlamentarischen Rechts, bas hiebei entsschieden wurde, kam aber noch ein anderes von großer Bedeutung für die damalige Zusammensetzung der Regierung. Man möchte beshaupten: sie wurde dadurch in ihrem innersten Kern getroffen.

Denn eben zu Gunsten der intimsten Umgebung des Königs, Bentink-Portlands, Keppel-Albemarle's und der Mrs. Villiers, die ohne Zweifel einen gewissen Einfluß in persönlichen Angelegenheiten besaßen, waren die ausgedehntesten Bergabungen getrossen worden. Man nahm an, wenn die leitenden Minister dazu die Hand geboten hätten, so sei ihre Absicht gewesen, eben diese Personen des Berstrauens für sich zu gewinnen, und zugleich auch für sich selbst einige Bortheile zu erlangen. Es war das große Interesse der Tories und der Majorität des Unterhauses, diese Verbindung zu zersprengen, und ihre Gegner aus den Aemtern zu treiben.

Man hört, der Torppartei sei burch die Vertrauten des Königs

Hoffnung gemacht worden, ihr die Whigminister zu opfern, wenn sie in Bezug auf die Bergabungen mit sich reden lasse. Ihrerseits meinten die Whigs sich noch behaupten und ihren Gegnern die Spitze bieten zu können, wenn es ihnen gelinge, den Beschlüssen der Commons in dem Oberhause wirksamen Widerstand entgegenzusetzen.

Es dauerte bis Anfang April, ehe die Bill in das Oberhaus gelangte. Sie war, sehr absichtlich, mitt der Bill über die indeß bes schlossene, diesmal herabgesetzte, Landtage verbunden; denn eine Geldsbill durften ja die Lords nicht zurückweisen.

Gerade diese Berbindung gab den Gegnern gleich bei der ersten Lesung einen Anlaß zu Einwendungen, die an fich fehr gegründet waren. Denn barin liege gleichsam ein Zwang, ben man auf bas haus ber Lords ausübe: man hob einige Clauseln hervor, die ben Lords besonders widerwärtig seien, und auf diese Weise zum Geset gemacht werden follten. Die zweite Lesung wurde jedoch beschloffen, vorausgesett, daß die Bill in einem Committee noch besonders erwoaen werbe. Da waren es besonders die Whiglords, an ihrer Spite Wharton, welche einige Verbefferungsvorschläge einbrachten, und unterftütt von den Anhängern des Hofes, fie durchsetten. Die Amende: ments betrafen nicht gerade bedeutende Bunkte, aber man konnte voraus wiffen, daß fie von den Commons verworfen werden wurden. Man verbarg sich nicht, daß ihre Annahme im Oberhause und die baburch entstehende Entzweiung mit den Commons die größten Berlegenheiten herbeiführen könne: aber man schraf nicht bavor zuruck. Manche, namentlich einige geiftliche Lords, schlossen sich an, in der tvohlwollenden Boraussetzung, ber Hof werde auf eine genügende Auskunft vorbereitet sein. Bei ben andern wirkte die Entruftung über die wiederholten Versuche der Commons, die Lords in eine untergeordnete Stellung zu brängen. Lord Devonshire führte aus, daß baburch bie Barriere niedergeriffen werde, die zwischen dem Bolk und der Krone bestehe; er schwor, daß er nie in eine ähnliche Bill willigen werde: sein Beispiel riß besonders die jungeren Lords mit sich fort: die Amendements wurden wirklich angenommen 2).

<sup>1)</sup> There is a notion, as if the Tories would be pacified, though this bill were thrown out, upon condition, that the Whigs be discarded; and on the other side the Whigs may think it an opportunity for strengthening their interest with the king, if they can support the rejecting of the bill. Bernon III, 3; vgl. III, 8. Er britat sich sehr vorsichtig aus; aber ber Verlauf seiner Briefe zeigt, daß das seine Ansicht war.

<sup>2)</sup> Bonnet, 9./20. April: Le Duc de Devonshire déclara même avec

Den ruhigeren Freunden und Genossen der Regierung wurde nicht wohl bei dieser Sache. Denn die Commons würden nur immer heftiger werden; wenn man sie veranlasse, eine neue Bill abzusassen, würde eine solche dem Hof und den Begünstigten noch nachtheiliger sein; schon spreche man davon, gegen die Männer der Umgebung des Königs, denen man seine Hartnäckigkeit zuschreibe, den Proces einzuseiten. Als die Amendements vor das Unterhaus kamen, erhoben sich alle Führer dagegen: Musgrave, Sehmour, Harley, Harcourt, Howe. Sie erklärten sich entschossen, alsdann nicht zur Vollendung der Geldbewilligungen zu schreiten, denn ihre Pflicht gegen das Land würde es nicht erlauben. Dann würde die Armee vollends aufgelöst, die Flotte ihrer Fonds beraubt, der Credit vernichtet, dadurch aber die Nation ruinirt werden, alles zu Gunsten einiger Fremden, denen kein Gesühl für England beiwohne, und die ein corruptes Ministerium aufrecht halte, welches Theil am Raube nehme.

Auch im Angesicht eines Bruches und der großen Gefahr, die mit einem solchen verbunden sei, hielten die Lords an ihren Amendements fest; aber der König trug doch Bedenken, einen so großen Sturm über sich hereinzuziehen. Plötzlich finden wir wieder Sundersland in Thätigkeit. Man schreibt es seiner Einwirkung zu, daß der König seinen Freunden unter den Lords zu erkennen gab, daß sie sich fügen möchten.

Die Whigs wurden nun vollends geschlagen. Wharton entzog sich dem Eindruck des schlechten Erfolges seiner Nathschläge durch freiwillige Entsernung. Lord Somers ward mit einer förmlichen Anklage bedroht, der er nur dadurch entging, daß ein glimpflicher Antrag gegen ihn eingebracht wurde, welcher die Feindseligkeit seiner Gegner nicht befriedigte, so daß sie ihn fallen ließen. Aber über-haupt, da die Whigs sich der Bill entgegengesetzt hatten, schloß das Durchgehen derselben ihre Niederlage in sich.

Und auch die Umgebung des Königs ward davon unmittelbar betroffen. Wenn man Wilhelm III aufforderte, Niemanden in seinem Rath zu dulden, der nicht sein geborner Unterthan sei, so wurde nicht allein Portland, der sich bereits zurückzog, sondern auch Albemarle von demselben ausgeschlossen.

Um die Bewegung nicht weiter geben zu laffen, eilte König

serment, qu'il ne consentirait jamais à un bill, qui diminuoit leurs priviléges; qu'insensiblement les communes acheveroient avec leurs bills pécuniaires toutes leurs prérogatives et même celles du roi. Wilhelm, das Parlament zu prorogiren (11. April). Er bestätigte die Bills, die ihm vorgelegt wurden, ohne etwas zu sagen. Er hätte ein Wort des Dankes für die Bewilligungen, die ihm gemacht waren, sagen müssen: so weit konnte er sich nicht überwinden. Er athmete auf, als alles vorüber war; es war die unangenehmste Sitzung, die er noch bestanden hatte. Es scheint, als ob er sich in das Parteitreiben, das ihn umwogte, noch immer nicht habe sinden können. Er sagte wohl: es sei kaum von Denen zu bezreisen, die es mit Augen sähen, geschweige denn für Andere zu beschreiben.

Abgesehen hievon, war aber die Stellung, in die er gerieth, von

ber größten Schwierigkeit.

Seine Absicht, mit gemäßigten Whigs und einem Zusatz aus den gemäßigten Tories die seindlichen Impulse der Majorität zu milbern, war vollsommen gescheitert; wenige Tage nach der Sitzung mußte er dem Lordkanzler die Siegel abfordern lassen. Montague, der bei den Commons kaum mehr gehört wurde, geschweige daß er etwas ausgerichtet hätte, ward nach einiger Zeit unter dem vor Kurzem vacant gewordenen Titel Halisax in das Oberhaus versetz. Die Majorität der Tories triumphirte über die Whigs, die Minister, den König selbst. Als Sehmour nach Kensington kam, um sich vor seiner Abreise zu verabschieden, sagte ihm der König, er wolle nicht an das Vergangene denken, sondern an das Kommende; er hoffe, in der nächsten Sitzung würden sie bessere Freunde sein, als in der vergangenen. "Ich zweise nicht daran", erwiederte Sehmour, in einem Tone, als ob er der Höhere wäre und das nur von ihm abhinge.

Man war boch auf einem Bunkt angekommen, wo es fast unmöglich schien, die Bürde und Autorität der Krone mit der parlamentarischen Verfassung zu combiniren. Die Parteihäupter fühlten sich mächtiger als der König.

Der französische Botschafter erzählt, ein bedeutender Mann, dem man eine ministerielle Stellung angeboten, habe darauf geantwortet, er musse erst wissen, ob er Minister eines Königs oder einer Republik sein solle. Ohne diese Erzählung wörtlich für wahr zu halten, entenimmt man daraus doch, in welch einem zweifelhaften Rechte die königliche Autorität erschien.

### Bunftes Capitel.

### Zustände in Irland, Schottland, Nordamerita.

Werfen wir an dieser Stelle einen Blick — benn eine ausführliche Erörterung muffen wir den Einheimischen überlassen, — auf die Nebenländer und Colonien von England; zunächst auf Frland, two die auftauchenden Fragen das Eigene haben, daß sie die ältesten mit den neuesten Zeiten verknüpfen.

Das englisch protestantische Interesse war durch den Krieg wiederhergestellt, aber auch das nativistisch-katholische war nicht voll= fommen unterbrückt, in so fern ihm die Capitulation von Limerick wenn auch nur beschränfte Rechte zugestand. Wie weit man bie Artifel berselben ausdehnte, sobald es irgend möglich war, bavon ist ber Graf von Antrim ein Beispiel, welcher, weil er fich mit feinen Angehörigen auf einer Unhöhe hinter einer leichten Verschanzung aufgeftellt hatte, die Bestimmung für sich in Anspruch nahm, burch welche benen Verzeihung versprochen wurde, die fich in den benachbarten Grafschaften, in Städten und Garnisonen unter ben Waffen hielten, wenn sie sich unterwerfen würden. Er rettete badurch seine sehr ansehnlichen Besitzungen, welche man auf 5000 Pf. Einkommen anschlug. So wurden die Maguire's, ein D'neal und viele Andere in ihre verlorenen Guter wieder hergestellt. Denen, die sich unterwarfen, wurden überhaupt Schuthriefe ber Regierung in großem Umfang ertheilt; bei ben Sheriffs in Dublin find bavon allein an 300 niebergelegt worben. Einige Schaaren von Eingebornen traten in den Dienst bes Königs über, und nahmen dann an dem freien Quartier Theil, welches der stehenden Armee, da sie sehr unzureichend

bezahlt wurde, in Frland nicht verweigert werden konnte; sie fielen damit der protestantischen Einwohnerschaft nicht wenig zur Last 1).

Was den König zu dieser Schonung des geschlagenen Feindes vermochte, war die Rücksicht auf den allgemeinen Krieg; denn um keinen Preis durfte er eine solche Verstimmung der Katholiken versanlassen, daß dadurch ein Einfall von Frankreich her hätte provocirt werden können.

Aber die Protestanten in Frland sahen das mit großem Unmuth. Der Bischof von Meath, sonst ein würdiger Mann, hat dagegen gepredigt, Andere freilich haben auf der Kanzel das Bort dafür ergriffen. In der Regierung selbst waren die beiden Principien vertreten: das ausschließend protestantische durch den Kanzler Porter, das der Schonung durch Lord Coningsby und dessen Freunde. Die eifrigen Protestanten beschuldigten diese und ihn selbst, daß es ihnen nur um den bei den Begnadigungen zu machenden Gewinn zu thun sei.

Im Jahre 1692 ernannte Wilhelm einen seiner vertrautesten Freunde, Lord Sidney, zum Statthalter von Frland, ber bann nicht säumte, wieder einmal ein irisches Parlament zu berufen. das lette aus lauter Katholiken, so bestand das damalige nur aus Protestanten. Es begann mit einer Anerkennung ber Abhängigkeit von England und ber unzweifelhaften Rechte bes Königs und ber Königin, an die eine feurige Dankadresse votirt wurde 2). Lords und Commons geloben barin, ihr Leben und ihren Besit, ber burch biese Fürsten gerettet worden sei, zur Unterstützung ihrer Burbe zu verwenden. Aber sogleich begann nun auch der innere hader. Die Berwaltung wurde wegen ihrer hinneigung zu den Katholiken auf bas lebhafteste angegriffen. So weit ging das Parlament nicht, ihr bie Subsidien überhaupt zu versagen: aber als fie eine Bill zur Aufbringung berselben vorlegte, die auf eine neue Grundsteuer binaus: lief, erhob fich heftiger Wiberspruch; schon aus bem formellen Grunde, weil es bem geheimen Rath überhaupt nicht zustehe, Borschläge über bie Mittel und Wege zur Aufbringung ber Subsidien einzubringen 3).

<sup>1)</sup> Stoane account of the affairs of Ireland, bem englischen Parlament bamals eingegeben.

<sup>2)</sup> Abgebruckt bei harris, App. no. LXIV.

<sup>3)</sup> Der Anspruch war: that when the commons — having the sole right of first founding or proposing the heads of bills for raising of money — had proposed them to the council board, the council board should draw them into bills and transmit them into England to be transmitted back.

Sidney bestand auf dieser Besugniß, als einem unzweiselhaften Recht der englischen Krone, und vertagte die Sitzung. So scharf und unversöhnlich brach der Streit zwischen dem exclusiv protestantischen Barlament und einer die Katholiken dulbenden Regierung gleich bei dem ersten Schritte hervor. Einem Parlamentsmitglied, das die Meinung äußerte, das Parlament werde sich einer Ansorderung wie jene niemals fügen, antwortete Sidney, dann werde Frland kein Parlament weiter haben.

Aber bas irländische Parlament fand die Unterstützung bes englischen: Wilhelm sah sich genöthigt, Sidney seines Amtes zu entzlassen. Der folgende Statthalter, der unter dem Einfluß der anwachsenden whiggistischen Gesinnung eingesetzt wurde, Lord Capell, berief im Sommer 1695 doch wieder ein Parlament: es siel ebenso exclusivaus, wie das frühere; aber er schloß sich dieser Richtung nun selbst an.

Bon einer Grundsteuer, welche die besitzenden Classen getroffen hätte, war nicht weiter die Rede; man ersetzte sie durch eine Kopfsteuer, war aber dann nicht schwierig, eine von England her angeordnete Accise, welche Jedermann betraf, anzunehmen. Regierung und Parlament waren nur bedacht, eine vollkommen antikatholische Gesetzebung durchzusühren.

Die Beschlüsse des Parlaments Jacobs II wurden für null und nichtig erklärt, die Acten desselben öffentlich verbrannt: sie sind in der That so gut wie verschwunden; selbst die zur Erleichterung der Katholiken unter Carl II ergangenen Sdicte wurden widerrusen; die Katholiken wurden aus den Corporationen gestoßen, sie sollten ihre Wassen an die königlichen Zehrlinge annehmen. Die Erziehung eingesborner Unterthanen in frembländischen Schulen und selbst Privathäusern katholischen Bekenntnisses wurde den schwersten Strasen verboten. Man traf Anordnungen, um die Berheirathung protestantischer Erbinnen mit Katholiken auf immer zu verhindern. Die Artikel von Limerick wurden nicht geradezu widerrusen, aber wenn man früher ihre Zusgeständnisse ausgedehnt hatte, so wurden sie jetzt auf das äußerste beschränkt 1).

Und in diesem Sinne sielen auch die Beschlüsse bes folgenden Parlaments aus. Im Jahre 1698 wurde das unter Jacob II aufzgehobene Settlement Carls II, gegen welches die Eingebornen eigent=

<sup>1)</sup> Auszug aus ben Acten bei Barris, 417.

lich die Waffen erhoben hatten, mit allen daraus für die Protestanten entspringenden Rechten wiederhergestellt. Man verordnete, daß in den Gerichtshöfen nur solche Katholiken geduldet werden sollten, welche die eingeführten Sidesleistungen unterschreiben würden; auch diese aber wurden verpflichtet, ihre Kinder in der protestantischen Kirche erziehen zu lassen.

Noch einmal vereinigte sich ber religiöse Haß mit ber Antipathie ber Race; das englische Parlament, in welchem ebenfalls ein bitterer antikatholischer Geist lebte, hatte gegen die irische Gesetzebung in bieser Beziehung nichts einzuwenden.

Allein auf einem andern Gebiete brachen zwischen ihnen doch auch wieder sehr weitaussehende Differenzen aus.

Die Engländer bemerkten mit Gifersucht, daß in Irland die Production der Wolle in stetem Zunehmen begriffen fei, und man fich nicht abhalten laffe, fie in großen Quantitäten nach Frankreich auszuführen, wie man dann auch schon anfing, sie im Lande mit Erfolg zu bearbeiten. König Wilhelm wurde aufmerksam gemacht, baß hiedurch ber englischen Wollenmanufactur, auf ber ber Reich= thum und ber handel großentheils beruhe, eine gefährliche Concurrenz erwachse, welche die Irlander eher vermeiden sollten, da fie nur durch bie Kraft von England gerettet worden. Das englische Parlament wünschte die Production von Frland auf Leinen und Leinenmanufactur beschränkt zu sehen, benn bas würde für England von Nuten sein. Unter bem Einfluß bes Königs, ber ben Streit zwischen ben beiben legislativen Gewalten zu verhindern wünschte, erklärte das irländische Parlament, daß es in beiben Beziehungen sich möglichst conformiren werbe. Aber einmal geschah das doch nicht in dem Umfang, wie es gefordert wurde: die Ausfuhr der irländischen Wolle nach Frankreich nahm vielmehr zu, so daß die dortige Tuchmanufactur einen Aufschwung gewann, ben man in England fehr ungern fah: und überdies erweckte die Anmuthung an sich eine große Verstimmung in Irland. Die Protestanten bemerkten, daß das englische Interesse sie zwar unterstütze, aber bafür auch wieber in enge Schranken schließe. Es kam hinzu, daß die Verfügungen, welche die englischen Trustees in den zurudgewonnenen Gütern trafen, ihren Bunichen ebenfalls nicht ent= sprachen; auch biese schienen die Katholiken zu begünstigen. fing an, in Frage zu stellen, daß das englische Parlament berechtigt sei, Gesetze zu machen, durch welche Frland verpflichtet werde.

Großes Aufsehen machte in biesen Tagen ein Pamphlet von Molyneux, in welchem bieser Anspruch auf ben Grund alter parla-

mentarischer Satzungen abgelehnt wurde. Der Autor sprach die Meinung aus, daß Frland ein erobertes Land, vor allem der Krone und dem Willen des Fürsten, der sie trage, unterworfen sei. Das Parlament, das noch durch einige andere Vorgänge aufgeregt war, nahm Notiz von der Sache, und forderte seinerseits den König auf, dafür zu sorgen, daß die in England durchgegangenen Gesetze, welche Frland betreffen oder beschränken, daselbst streng in Ausübung gebracht würden 1).

So war Irland, obgleich bezwungen und gehorsam, boch noch voller Gährung. Die beiben großen Fragen über das Verhältniß der Katholiken und Protestanten, und über die Dependenz von Engsland agitirten noch alle Gemüther. Wäre es auf den König angeskommen, so würde er die Capitulation von Limerick in ihrer liberalen Auslegung aufrecht gehalten, und die monarchische Autorität geltend gemacht haben: aber wir wissen, wie wenig er dazu im Stande war; eben in den irländischen Angelegenheiten hatte ihn das englische Parlament sein Uebergewicht auf das drückendste empfinden lassen.

Kommen wir nun auf Schottland, welches staatsrechtlich noch eine unzweifelhafte Unabhängigkeit von dem englischen Parlament besaß und, wiewohl unter demselben König, sich für sich selbst regierte.

Aber es war doch zugleich von der Gemeinschaft der gleichen Schicksale umfaßt Bei jedem Angriffsplan auf Britannien rechneten die Franzosen und Jacob II kganz besonders auch auf Schottland. Unter den schottischen Großen gab es mehr und feurigere Jacobiten als unter den englischen: in den Hochlanden gährte es unaufhörkich; auch die schottischen Episcopalisten erwarteten von der Rücksehr des verjagten Königs ihre Kettung und ihr Heil.

Unmöglich konnte unter biesen Umständen die presbyterianische Kirche auf ihren äußersten Forderungen bestehen. Wenn Middleton in St. Gesmain jene den Spiscopalismus sichernde Declaration auswirkte, so hatte das die Folge, daß das schottische Parlament den Anhängern dieser Kirchenform größere Schonung angedeihen ließ; es erklärte sich mit einer Anerkennung des eingeführten Kirchenregiments, als einer legalen Institution, begnügen zu wollen, ohne in alter Weise auf dem göttlichen Recht desselben zu bestehen. Die Spiscopalisten säumten dennoch, die gewünschte Anerkennung auszusprechen, und nach dem Wortlaut der Acte hätte es scheinen können,

<sup>1)</sup> Bgl. Ralph, 779.

als würden sie hiedurch die Protection des Königs verlieren müssen. Aber der König sagte ihnen solche vielmehr zu, wosern nur ihm und der Regierung überhaupt der vorgeschriebene Sid des Gehorsams geleistet werde; wozu sich denn die angesehensten Spiscopalisten sofort entschlossen. Moderation in Kirchenangelegenheiten war fast das Borenehmste, was Wilhelm III im Jahre 1695 dem Parlament empfahl, und zwar diesmal mit wirklichem Erfolg 1).

Das ist die Sitzung, in der man die Massacre von Glencoe zur Untersuchung brachte. In dem Augenblick aber, in welchem dem König Subsidien für den Krieg bewilligt werden mußten, schien es nicht an der Zeit, einen Haber ernstlich anzuregen, von dem Niemand absah, wie sweit er führen konnte. Und wenn es noch etwas gab, was davon zurückschrecken mußte, so war es die Berbindung zwischen den eifrigsten Breschterianern und den Jacobiten, die hiebei zum Borschein kam. Die Majorität schloß sich um so mehr dem König an. Man erklärte sein Bersahren in der Sache für tadelloß; selbst der unmittelbare Urheber des Mordes, der Master of Stair, sand Enade bei dem Parlament; ihn zu strasen, ward dem König anheimzgegeben, der sich dann damit begnügte, ihn aus dem Dienst zu entslassen, nur die untergeordneten Werkzeuge der Ausssührung wurden verurtheilt.

Indem aber auf dem politisch-kirchlichen Gebiete eine Verständigung zwischen König und Parlament erreicht wurde, erhob sich auf dem commerciellen, wie in Frland, so auch in Schottland eine heftig aufswallende Entzweiung.

Wir haben oben bes Vorhabens gebacht, von Schottland aus eine Handelscolonie in Darien zu gründen, von ber man erwartete, daß sie den westlichen und den östlichen Weltverkehr zugleich in ihre Hand bringen sollte; sie erregte, wie erwähnt, großes Mißvergnügen in England: König Wilhelm wurde durch das englische Parlament genöthigt, die Genehmigung, die er den Schotten bereits ertheilt hatte, zurückzunehmen; er entließ selbst die Minister, auf deren Kath das geschehen war <sup>2</sup>).

Damit ward aber nur bewirkt, daß die Schotten das Project auf eigne Hand, ohne fremden Beistand, selbst ohne die Einwilligung bes Königs burchzuführen unternahmen. William Paterson, in deffen

<sup>1)</sup> Bericht bei Tinbal IV, 287.

<sup>2)</sup> Dalrymple hat über bie Sache einen aus eigenthumlichen Quellen geschöpften Artifel, ber aber febr bie ichottifche Karbe tragt.

Ropf es entsprungen ift, eigentlich ebenfalls im Gegensatz gegen bie alte oftindische Compagnie, mit der er zu rivalisiren gedachte, hatte bamit - in seinem Baterland einen alle Erwartungen übertreffenden Beifall erworben 1). Man sieht da an einem Beispiel, wie der immer nach Neuem strebende Menschengeist sich auf einmal in ganz andere Directionen wirft, als die er bisher verfolgt hat. Die Schotten er= griffen die commerciellen Tendenzen mit einem ähnlichen Enthusias: mus, wie man ihn früher nur in religiösen Angelegenheiten bei ihnen bemerkt hatte; Städte und Burgfleden, ber hohe Abel und bie Gentry, faufmännische Compagnien und gelehrte Corporationen, unter ben Privatleuten selbst solche, die an sich nichts übrig hatten, betheiligten fich bei ben Subscriptionen für bas Unternehmen. vor Kurzem auch in Schottland errichteten Manufacturen in Wolle und Leinen, wie für Waffen und Agriculturwerfzeuge, arbeiteten bafür: die Hochländer traten als Soldaten ein: auch die Jacobiten betheiligten sich. Hoffnung auf Gewinn und Gifersucht gegen Eng-Land vereinigte die ganze Nation.

Im Juli 1698 gingen sechs Schiffe, wohl bemannt und mit allem, was zur Errichtung und Vertheidigung einer Colonie erforderlich war, ausgerüftet, in See. Erft in Madeira wurden die Instructionen eröffnet, welche die Directoren ihnen ertheilt hatten. Sie lauteten auf eine Unternehmung auf den Jithmus von Darien, wo die Schotten am 4. Nov. 1698 an's Land stiegen, im Einverständniß mit den Eingebornen, welche an ihnen Bundesgenossen gegen die Spanier zu gewinnen meinten. Sie schritten dann zur Errichtung eines Forts, das sie St. Andrews nannten<sup>2</sup>); ein Neu-Edinburg sollte daselbst gegründet werden; das Land sollte den Namen Caledonien führen.

Bon Paterson, welcher die Expedition als Bolontär mitmachte, benn an der Leitung derselben war ihm kein Antheil zugestanden worden, hat man einen Bericht über alle die Mängel der Führung bei der Fahrt und der Ansiedlung, die aus der unzulänglichen Direction von sieden oft unter einander uneinigen Mitgliedern entsprangen. Als der vornehmste erscheint, daß es an Schaluppen und kleinen Fahrzeugen

<sup>1)</sup> Wie es in einer Eingabe an den König als eine Sache erschien, bei ber "the honour and independency of the nation, as well as the credit and authority of the parliament" betheisigt sei. Tindal 381.

<sup>2)</sup> Report of matters relating to the colonie of Calledonia. Life of Paterson.

fehlte, um Berbindungen wenigstens mit den nächsten englischen Colonien in Nordamerika und in Jamaika anzuknüpken. Auch von der Heimath empfingen sie kaum Nachricht, geschweige denn Unterstützung. Auf dem Boden, welchen die Schotten zur Berbindung der entlegensten Weltregionen bestimmt hatten, fühlten sie selber sich isolirt. Ihre Waaren konnten nicht verwerthet werden, ihre Lebensmittel nahmen ab: Krankheiten brachen aus: doch hatten sie den Muth noch nicht verloren, als die Nachricht bei ihnen anlangte, daß den englischen Colonien aller Verkehr mit ihnen und zwar unter Ausdrücken verboten sei, die ihnen eine ernste Gefahr ankündigten.

In England spottete man ber Ginbilbung, als sei bie Bebeutung jener Landenge eine neue Entbedung; wie von ben frangofischen, fo fei fie auch von englischen Staatsmännern längst bemerkt worben: aber man habe zu keiner Besithergreifung schreiten mogen, weil man baburch ben Frieden mit Spanien zu brechen und ben ganzen so überaus bortheilhaften Sandel nach den spanischen Gebieten zu gerftoren Gefahr Laufe 1). Und auf ber Stelle wollte man, ba bie Spanier voraussetzen, daß Wilhelm III mit dem Unternehmen einverftanden sei, die Rückwirkungen davon in den obschwebenden Verhandlungen bemerken. Der König selbst nahm es übel, daß die Schotten in ein frembes Gebiet eingefallen waren, ohne ihn barüber zu Rathe zu gieben, und trug fein Bedenken, fich ihnen geradezu in ben Weg zu stellen. In der Proclamation hieß es, durch das Unternehmen der Schotten sei ber Friede Sr. Majestät mit seinen Allierten gebrochen worben; allen englischen Unterthanen wurde jede Art von Geschäftsverbindung mit den neuen Colonisten untersagt. Der Ausbruck bes Königs schien es zu rechtfertigen, wenn sie von den Spaniern, womit biese bereits brobten, als Biraten behandelt werden sollten 2). Unter ben mannichfaltigen Schwierigkeiten, unter benen fich die Coloniften befanden, verloren sie vollends allen Muth, einer solchen Aussicht gegenüber; die allgemeine Meinung erhob sich, daß Darien sobald wie möglich verlaffen werden muffe. Bergeblich suchte ihr Paterson durch die Borstellung Einhalt zu thun, daß man ohne Zweifel in Kurzem Unterstützung von Schottland erhalten werde. 1699 hatte man die Nachricht empfangen, bald im Juni ward die Rückfahrt angetreten. Als kurz barauf eine indeß ausgerüstete zweite

<sup>1)</sup> Davon berichtet Bonnet, ber biefem Unternehmen überhaupt viel Aufmerkfamteit wibmet.

<sup>2)</sup> Paterjon's Report, auch hiefur bie vornehmfte Quelle. Life 195.

Flotte an der Küfte anlangte, fand sie eine öde Stätte; sie hatte überdies mit den beginnenden Feindseligkeiten der Spanier zu kämpfen, denen sie nicht gewachsen war.

Ein erstes Abenteuer bes mercantilen Geiftes ber Schotten, beffen Miklingen jedoch um so mehr Aufregung hervorbrachte, da es mit ben empfindlichsten Berlusten in allen Classen verbunden war.

Richt mit Unrecht schrieb man einen großen Theil ber Schulb bem König zu, ber hiebei von den Rathschlägen englischer und hollänzbischer Sifersucht geleitet worden sei; in dem Parlament machte sich die Indignation in heftigen Ausbrüchen gegen die Regierung Luft: der Mann, der die schottischen Geschäfte im Rath des Königs hauptzschlich führte, ist als eine gemeinschädliche Bestie bezeichnet worden, deren man sich entledigen sollte, wie jeder andern. Das Parlament war im Begriff, das Unternehmen von Darien, das man aufzunehmen entschlossen schien, für ein rechtmäßiges zu erklären, als es plöglich prorogirt wurde; diese Behauptung ward dann doch in einer Adresse ausgesprochen, die einen beinahe feindseligen Ton anschlug. Man erzählt, in England habe die nationale Animosität, die hiebei zu Tage kam, so viel Aufsehen gemacht, daß man die nördlichen Grafzschaften in Bertheidigungsstand gesetzt habe.

Wäre Wilhelm nichts weiter als König der Schotten gewesen, so würde er ihr Unternehmen vielleicht begünstigt haben. Das engslische Parlament legte ihm den Widerstand dagegen gleichsam als eine Pflicht auf. Die Proclamation, welche die Schotten dem König zum Borwurf machten, entsprach wörtlich einer Abresse, welche die Engländer vor einigen Jahren an denselben gerichtet hatten. Das war die charafteristische Lage der britannischen Reiche. Jedes hatte sein eigenes Parlament, das seine besondern, denen der andern zuweilen entsprechenden, zuweilen entgegengesetzen Interessen vertrat. Bon ihnen durch die Natur der Berfassung abhängig, hätte der König die Einheit der Regierung nicht behaupten können: diese beruhte auf dem Uebergewicht, welches das englische Parlament auf die Nebensländer, sowie auf ihn selbst ausübte.

Bon allen Interessen aber lagen bem englischen Barlament teine näher, als die bes commerciellen Supremats über alle britischen Gebiete. Auch die Colonien, die ihren Ursprung einer freiwilligen Auswanderung verdankten, wurden auf das strengste unter demselben festgehalten; wie Massachiets davon ein Beispiel ift.

Diese mächtigste Colonie von Neuengland hatte damals ihren Freibrief, der ihr sehr umfassende Rechte bewilligte, hauptsächlich dess

halb verloren, weil fie die Navigationsgesete, welche das Berhältniß ber Bflanzung zu bem Mutterlande bestimmten, nicht beobachtete. Es war in ben letten Zeiten ber Stuarts geschehen; die Colonie meinte, bag ihr bamit ein ebenso großes Unrecht geschen fei, wie ben Corporationen burch bie Einziehung ber städtischen Charters: es sei ebenso wohl ein Eingriff in die gesetzlich wohlerworbenen Rechte 1). Der Umschwung ber Dinge im Jahre 1688 war benn auch nirgends mit freudigerer Beistimmung begrüßt worben, als in Massachusets. Das Interesse ber Religion, der verbrieften Freiheiten und felbst bes gemeinschaftlichen Rampfes gegen Frankreich, ber auf ber Stelle in Canada losbrach, verknüpfte fie auf das engste mit ber in England ju Stande gekommenen Ordnung ber Dinge. Aber bie Berftellung ibres Freibriefs erlangte die Colonie barum nicht. Man warf in England vielmehr die Frage auf, ob es nicht bas Beste sein wurde, die verschiedenen nördlichen Colonien zu vereinigen und durch eine Commission unter königlicher Autorität, ohne alle Rücksicht auf die Charters, ju regieren. Das wibersprach aber boch wieder bem Zuge ber Bewegung in England. Unter ber Mitwirkung von Somers wurde ein neuer Freibrief ausgefertigt, in welchem die Berfaffung in ihrer Form gewahrt sein mochte, aber nicht in ihrem Befen. Bor allem: wenn der Gouverneur bisher aus der eigenen Wahl der Colonie hervorging und ihr factisch untergeordnet gewesen war, so follte berselbe fortan von der Krone ernannt, und mit einer unabhängigen, von oben her einwirkenden Autorität ausgestattet sein. Der Erfte, ber fie zur Geltung brachte, war ein whiggistischer Robleman, Bellamont, ber in die Sändel von Ridd verflochten war: er hat denfelben ausgerüftet und bann wieber festgehalten und nach England ausgeliefert. Sein vornehmster Auftrag — ben er auch ausführte - war, ben Seeraub in Nordamerifa ju gerstören, welcher fich mit einer geordneten Colonialverfaffung nicht vertrug.

Eine solche aber unter der vollen Herrschaft des Mutterlandes durchzuführen, war der vornehmste Zweck der neuen Anordnungen, die man unter der Regierung Wilhelms überhaupt traf. Die Gouverneurs wurden eidlich verpflichtet, sie zur Ausführung zu bringen, und mit der dazu erforderlichen unabhängigen Autorität bekleidet; ent-

<sup>1)</sup> Schreiben non Stoughton 1677. Sutchinfon History of the colonie of Massachusetsbay I, (288) 319: The country's not taking notice of these acts of navigation to observe them, hath been the most unhappy neglect, that we could have fallen into.

gegenlaufende Satzungen der dortigen Legislatur wurden im voraus für ungültig erklärt. Die auch in den Colonien beginnenden Manufacturen wurden auf den Berbrauch jeder einzelnen eingeschränkt. Man führte das Spstem ein, dessen Druck, siedzig Jahre später, die Emancipation der Colonien hauptsächlich hervorgerusen hat. Damals waren die Beschlüsse des Parlaments unbedingt verpflichtend für Nordamerika.

1) Hutchinson II. Bgl. Bancroft: History of the united states III, 105.

### Sechstes Capitel.

# Grundlegung und Bedingungen der hannoverschen Succession.

In dieser Lage des englischen Gemeinwesens, dem Uebergewicht des Parlaments über das Reich sowie über den König, und dem Uebergewicht der Tories in dem Parlament, geschah es nun, daß eine neue Throndacanz, für die noch keine Borkehrung getroffen war, in Aussicht trat.

Man hatte bisber den Sohn der Pringeffin Anna, Bilhelm, Herzog von Gloucester, als präsumtiven Nachfolger nach ihrem eigenen Tode angesehen. Der Knabe wurde soeben elf Jahre alt, und ichien - von den gablreichen Rindern, welche die Bringefin zur Welt gebracht hatte, bas einzige lebensfähige — förperlich und geistig ju guten hoffnungen ju berechtigen. Man hatte ihm ju seiner Erziehung einen kleinen Sof in Windfor eingerichtet, an beffen Spite Marlborough stand; Bischof Burnet führte nicht allein die Aufsicht über den Unterricht, in den Zweigen, welche von besonderer Bedeutung für einen kunftigen König erschienen, Religion, Geschichte und allem, was die Bolitik berührt, unterrichtete er ihn felbst. Er rühmt das gute Gedächtniß, das gefunde Urtheil, das der Knabe entwickelt habe; nicht selten unterbrach berselbe die Einförmigkeit des Lernens mit Bemerkungen, die aus ihm selbst bervorgingen. Manche freuten sich, daß darunter auch folche maren, die den latitudinarischen und whiggistischen Ansichten des Bischofs nicht entsprachen. Und noch größere Neigung schien er zu ben Waffen zu haben, als zu ben Wiffenschaften. Die Tories, welche bie Revolution acceptirten, aber auf die Idee des Erbrechts jurudzukommen trachteten, saben in ihm

ihre kommende Stütze. Sie meinten in ihm einen auf bemselben Boben wurzelnden, aber energischen Fürsten, Träger aller mit dem Königthum zusammenhängenden Ideen, unternehmend und durch und burch englisch, erwarten zu dürfen. Es war aber nicht bestimmt, daß die englischen Zustände sich in dieser Direction entwickeln sollten. Der Knade, von dem man so viele Erwartungen hegte, wurde wenige Tage nach seinem elsten Geburtstag, 30. Juli 1700, durch ein böszartiges Fieber, verbunden mit Blattern, plötzlich weggerafft 1).

Bei dem krankhaften Zustand des Königs, und der Leibesbeschaffenheit der Prinzessin, die auch ihr kein langes Leben zu verheißen schien, sah man sich der Aussicht auf eine baldige Thronvacanz gegenüber.

Auf jenem Grenzgebiet, wo sich vorgerückter Whiggismus und Republikanismus berührten, regte sich die Idee aufs neue, daß das Königthum überhaupt in England aussterbe, denn das sei ja doch nur eine Last für die Nation: die Kosten, die es verursache, würde man besser auf die Berstärkung der bewassneten Macht verwenden; die Würde des Staats, die jetzt in einer einzigen Persönlichkeit zur Erscheinung komme, werde sich dann auf die verschiedenen Stände, von den hohen dis zu den niederen vertheilen; möge Wilhelm der letzte König sein<sup>2</sup>)!

Auf der andern Seite erwachten alle Hoffnungen der Jacobiten auf die Herstellung des legitimen Königs. Der englische Gesandte in Frankreich beschreibt die Erwartungen, die in St. Germain auf der Stelle auftauchten, als überaus zuversichtlich. Bon den in Frankreich anwesenden Engländern waren die Meisten dafür gewonnen; und viele Einheimische schlossen sich ihnen an. Es gab auch auf dieser Seite ein Grenzgediet, wo die Tories und Nonjurors einander die Hand reichten. Bon Schottland liesen um so zahlreichere Ergebensheitsbezeigungen ein, da die vorwaltende Stimmung soeden gegen König Wilhelm ging. Die Absichten waren nicht immer auf Jacob II

<sup>1)</sup> So ein Artifel ber Gazette, abgebruckt in ben "Annals of Windsor".

<sup>2)</sup> Bonnet: Les républiquains se flattent de pouvoir fonder leur empire, si la princesse et S. M. le roi venoient à manquer. Sehr aussithrlich der Correspondent Tallards aus London, 27. August 1700: que la dépense, que fait un roi d'Angleterre sur le pied, que sa maison est présentement, seroit capable d'entretenir une puissante flotte ou une armée formidable par terre. Ungeführ solche Argumente, wie sie in der Flugschrift "Noland", deren Inhalt Rasph (892) ansührt, vorsamen.

selbst gerichtet, sondern auf den Prinzen von Wales, den jetzt die Meisten als den ächten Sohn, also auch den rechten Erben anerstannten; er war ein Jahr älter, als der Herzog von Gloucester; man meinte über sein Verhältniß zur protestantischen Religion eine Abkunft mit ihm treffen, oder ihn sogar zum Uebertritt bewegen zu können.

Und ist nicht Wilhelm III selbst eine Zeit lang geneigt gewesen, die Hand dazu zu bieten?

Man hat oft erzählt, bamals und später, in der Zeit seiner politischen Annäherungen an Ludwig XIV habe er sich zu Bersprechungen zu Gunften bes Schützlings beffelben, bes Bratenbenten, berbeigelaffen. Davon ift jedoch nur fo viel wahr, daß man fich in Frankreich geschmeichelt hat, solche hervorzurufen. Bei einer kurzen Anwesenheit Tallards in Berfailles, mit der seine Botschaft unterbrochen wurde, ist davon die Rede gewesen: man hat gemeint, weil sich die Tories an den jungen Herzog von Gloucester hielten, so würde es bem König Wilhelm und felbst ben Whige lieber sein, einen andern Nachfolger in Aussicht zu nehmen. Man wollte biefem Fürsten ben Vorschlag machen, ben Prinzen von Wales als seinen Nachfolger unter seiner Aufsicht in Holland erziehen zu laffen; mit bem Borbehalt, daß bemfelben bereinst die Ausübung des Katholicismus nur privatim geftattet fein folle; Religion und Staat in England sollten in ihrem damaligen Bestand vollkommen sicher gestellt werben 1). Ungefähr wie einst im Jahre 1460, als ber König aus bem Sause Lancaster ben Thron auf seine Lebenszeit ficherte, ben Pork aber als seinen Nachfolger anerkannte. Tallard wollte ber Sache Erwähnung thun, wenn Wilhelm die Entfernung des Königs Jacob von St. Germain aufs neue in Anregung bringe. Auch ist bas wohl eines Tages geschehen: aber auf eine Beise, die bem Botschafter weder Anlaß gab, noch auch Muth machte, mit seinem Borschlag hervorzutreten.

Etwas mehr scheint Wilhelm III auf ben Anspruch eingegangen zu sein, ben Bictor Amabeus von Savohen für seine Kinder auf den Thron von England erhob. Er war mit der Lochter jener schönen und geistvollen Schwester Carls II, Henriette, Herzogin von Orleans, deren politische Bestrebungen und raschen Tod wir erwähn-

<sup>1)</sup> Mémoire du roi pour instruire Mr. le comte de Tallard des intentions de S. M. sur plusieurs articles, dont il a eu l'honneur de lui parler. 17. Decbr. 1698.

ten, verheirathet, und da nun der ältere Bruder ohne legitime Nachstommen gestorben und der jüngere mit seiner Nachstommenschaft außegeschlossen war, so kam allerdings der nächste Anspruch an die Nachkommen der Schwester und ihrer Tochter in dem Hause Sasvopen. Der Herzog hat immer behauptet, man habe in England nur die Bedingung gemacht, daß der Nachfolger, was dann einer seiner Söhne gewesen wäre, im Glauben der anglicanischen Kirche erzogen werden sollte. Der Abfall des Herzogs von der Allianz mußte jedoch diesen Verhandlungen ein Ende machen; er schloß sich damals, wie bemerkt, ausschließend dem katholischen Interesse an.

Auch war vorlängst, schon bei der ersten Festsetzung der Succession im Jahre 1689, eine andere Auskunft in Vorschlag gekommen. Schon damals hatten die Lords die Bestimmungen über die Thronsolge nicht hinreichend erachtet; sie hatten, und zwar auf den Wunsch des Königs, die eventuellen Rechte des Hauses Hannover in Ausssicht genommen. Burnet legt sich das Verdienst bei, diesen Anspruch überhaupt in Erinnerung gebracht und damals den Antrag auf Ansersennung desselben gemacht zu haben; die Sache, fügt er hinzu, habe aber bei den Republikanern Widerspruch gefunden, welche die Mögslichseit einer Erlöschung der Dhnastie im Auge behalten hätten<sup>2</sup>). Der Vorschlag siel vornehmlich deshalb zu Boden, weil eben damals der Herzog von Gloucester geboren wurde. Nachdem derselbe gestorben war, kam man auf den ursprünglichen Gedanken zurück.

Das Verhältniß beruht barauf, daß Jacob I in den Zeiten seines Einwerständnisses mit der deutschen Union seine Tochter Elisabeth mit dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, der an der Spitze der Union stand, vermählt hatte; wir haben ihres Emporkommens, ihres Unglück, und ihres langen Exils gedacht. Daß Jacob I ihnen nicht die Hules zu allen den Verwicklungen, in welche er selbst und nach seinem Tode Carl I gerathen ist. Die eifrigen Protestanten haben schon damals ihr Augenmerk auf den pfälzischen Zweig der

<sup>1)</sup> Schulenburg an Leibnit, bei Kemble Statepapers 45: in bem Turiner Archiv scheint fich, nach Carutti ju urtheilen, nichts Besonberes barüber zu finden.

<sup>2)</sup> Nur biese nennt Burnet IV, 14. Hampden, sagt er, pressed it vehemently; but Wildman and all the republican party opposed it. Benn Tinbal, ber Burnet ausschreibt, III, 55 nach "vehemently" sagt: but the Lords and also Wildman, so ist bas nur eine Einschaftung bes Parteihasses. Uebrigens sindet sich die Stelle von Burnet nicht im ersten Entwurf.

grade and the second second The second secon and the second of the second o T : : many the best of the control OF THE PROPERTY FIRE PROPERTY I LEE aufer bei an american begeben bereiten bereiten am # III # garda di serva 🐪 dis se komproje di <del>gambania</del> 💥 🚈 Control to profession in the first terminal or e of losses of Austrians, for the oral office times. ... Continued the continued the territory bearing where graphings in the faller than 120011, at the second the Brown appropriate the complete entire from Process and अर्थक के प्रित्त के के क्षा के अपना क्षा प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त । Consultation designation bei bet ette unt un ermic un days of an fingerment of Englance Bertinger E & B and the control of the second of the proper recommendation of the control of the कुर्मा के अपने के के अपने के अपने का उपने का उपने का उपने किए हैं जिल्ला है जा है जा है जा है जा है जा है जा ह Applicate F. Burger C. Dan getrieberfer fernie ist wife umger wein the spirit funtained Reported from the for the Letters and Secret to see to the test of the entire test from the franchis spaces. the control of the court of the control of the control of the mag it a solver be nonthe him the Antheritablica for Program of an America antonium entre design vertigene nice. Ein there agrees bein mer is not interest into the first patter arken ben er ikke nå Ermen minnen. E mi and bester genediere. Einer Boller ir iller Imgen nummefürer u Mary to Busy lichers were or this wire I'm that the with former made the Armille former the sine from principle green Mich fich fo for betreftige Verminger naven ales a Beglane." Be eigel ich is bie Debermagung ber Arrens mit die Kraus malm, ils ich in vorribe geführt birre. Er von vorrumens same & Go Garages

And weise se che elle Frenchelle, freibert geführt Beidhills wei geihr (jonesben, nelde per Frenchlich des Hirricht Kannans Maten lichen bie westernernemens Wert Karuni

<sup>1,</sup> II est plus mechanische trancher en somersin, gie is juliter prime de loules. Odjereker es Oteping, objetendt in hartenich finne popule II, 442, m. est in von ohe l'ell obest unt. Until until until in ben der eller produkt until until until in ben der eller popule until until until in ben der beite eine until unti

erinnerte an die Nothwendigkeit einer baldigen Besetzung des Thrones. Man verfichert, Presbyterianer und Kaufleute seien nicht abgeneigt gewesen; um so mehr waren die Anglicaner, die Landbesitzer, die Tories bagegen. Aber auf eine Abkunft mit König Jacob ober bem Bringen von Wales konnten sie nach ben einmal festgesetzten Bestimmungen nicht eingehen. Unmöglich konnten sie bazu mitwirken. Racobiten und Nonjurors, ober gar Katholiken, die bisher ausgeschloffen und verfolgt worden waren, zu einem Antheil an der Gewalt zu beförbern, in ber fie ihnen höchst gefährlich hatten werben muffen: die Grundlage der auf den Testeiden beruhenden Berfassung konnten fie nicht erschüttern laffen. Bielmehr bot fich jest die Gelegenheit bar, bei bem Eintritt einer neuen Dynastie die parlamentarischen Rechte noch unerschütterlicher festzuseten. Und auch die gemäßigten Whigs wollten doch von feiner Republik hören. Ihr Sinn ging höchstens dahin, abzuwarten, ob der König sich nicht noch verheirathen. ob er nicht noch Kinder haben werde, benen alsbann der Thron zufallen muffe: dann wurde das von der Nationalsouveränetät her= rührende Recht besselben behauptet werden 1).

König Wilhelm war weit entfernt von diesem Gedanken; auch er kam auf seine ursprünglichen Gesichtspunkte zurück. In den norzischen Frrungen war er soeben wieder mit dem Hause Lünedurg in die engste Berbindung getreten: der Herzog von Celle gehörte zu seinen intimsten Freunden, der Friede von Travendahl war ihr gesmeinschaftliches Werk: er schwankte keinen Augenblick, sich für die Kurfürstin Sophie und ihren Sohn auszusprechen. Derselben Meisnung war auch die Prinzesssin Anna, die in dem Prinzen von Wales einen principiellen Gegner sah, durch dessen Recht das ihre ausgeschlossen worden wäre: sie selbst und ihre Freunde. Es ist nicht dis zur historischen Evidenz erwiesen, aber glaubwürdig überliesert, daß die Verbindung, in welche Wilhelm III damals mit den Tories, nasmentlich dem Grafen Rochester, trat, auf einer Verständigung über diesen Kunkt beruhte<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Bernon bemerkt 10. Aug.: bie Frage würbe "a party business" werben. It is supposed that the Tories are for it, and therefore the Whigs must not approve of it. But they will think, nothing more is to be done than to desire the king to marry.

<sup>2)</sup> Später sagt ber Kursürst Georg über Rochester: je suis fort bien persuadé, que Myl. Rochester est et a été toujours dans les intérêts de S. M., de sa religion, de sa patrie, et de ma famille. Clarendon Correspondence II, 459. Byl. Onslow zu Burnet IV, 497.

Doch hegten diese keineswegs etwa den Bunsch, seine Regierungsweise fortgesetz zu sehen: sie dachten vielmehr die Gelegenheit zu ergreifen, um alles abzuschaffen, was ihnen an derselben mißfallen hatte. Die Festsetzungen, die sie dafür in dem Parlament von 1701 trasen, sind von den Parteibewegungen, die in demselben eintraten, so unabhängig — denn leicht folgten die Whigs den Tories, sobald es die Erweiterung parlamentarischer Rechte galt — und für diese selbst so wichtig, daß wir ihrer sogleich gedenken müssen.

Die Limitationen ber höchsten Gewalt, die man dem kunftigen König als Bedingung der Uebertragung der Krone vorschreiben wollte, bilben zugleich ein Berfassungsprogramm von hober Bichtigkeit.

Der erste Artikel sett die Nothwendigkeit der Gemeinschaft mit der anglicanischen Kirche fest, wie sie durch die Gesetze eingesührt sei. Man hatte kein Hehl, daß man dadurch besonders den Calvinismus auszuschließen trachtete. Denn wie das Bekenntniß in Schottland und England auftrete, so vertrage es sich nicht mit der bürgerlichen Regierung und Freiheit. So sonderbar es laute, so verhalte es sich doch nicht anders: der Fürst sei vielleicht die einzige Verson im Lande, welche keine Gewissensfreiheit haben dürse. Denn er stehe an der Spitze der nationalen Kirche und müsse solglich sich auch zu ihr bestennen 1).

Es hatte einen einleuchtenden Grund, wenn man ferner festsetzte, daß man sich durch den neuen Fürsten nicht zur Vertheidigung von Ländern, die der Krone nicht gehören, verpslichten wollte; denn nur zu seiner eigenen Vertheidigung und zur Behauptung seiner wahren Interessen solle England sein Blut und seine Schätze verwenden: dei weitem verfänglicher war es, daß man dem Fürsten verdot, das Land zu verlassen ohne Erlaubniß des Parlaments; der Grund war, daß er sich sonst zu lange außer Landes aufhalten möchte, daß Nobility und Gentlemen genöthigt sein würden, sich zu ihm zu begeben, um etwas bei ihm zu erreichen, was sie ihrer Heimath entfremden müsse.

War nicht Wilhelm III ein Calvinist, hatte man sich nicht oft über seine Anwesenheit beklagt? Die Vorkehrungen, die man für die Zukunft zu treffen beschloß, enthielten zugleich einen Tadel der das maligen Regierung. Noch tiefer griff die vierte Clausel, nach welcher alle Geschäfte der Regierung in dem geheimen Rath erledigt, und

<sup>1)</sup> Histoire du parlement assemblé à Westminster le 12. Février 1701, où l'on examine l'acte pour régler la succession etc.

Die Beschlüffe besselben von den Mitgliedern unterzeichnet werden follten. Denn oft seien schlechte und strafwürdige Rathschläge ertheilt worden; man habe aber nie ermitteln konnen, wer fie gegeben habe. Ueberdies sei eine der alten Regierung unbekannte Cabale, ber sogenannte Cabinetsrath aufgekommen, in welchem nur eine geringe Anzahl von Personen Beschlüsse fasse, die der geheime Rath nur legalifire: aber bem muffe ein Ende gemacht werden. Man burfe nicht gestatten, daß ein Mann ohne Vermögen und Erfahrung in bas Ministerium und bas Cabinet gelangen, sich burch blinde Unterwerfung behaupten und zu einem Parteihaupt werden könne, der sonst kaum Wahlrecht besitzen würde. Mit dem größten Nachdruck verwarf man die Aufnahme von Fremden in irgend eine öffentliche Stelle im Militär ober Civil. Denn benen mache es Bergnügen, bem Fürsten Berbacht gegen sein Bolk einzuflößen, die Rechte besselben aufzuopfern, die Brärogative unmäßig zu erheben und eine Herrschaft auf= zurichten, bei ber fie felbst zu gewinnen bachten. Die alten Lands: leute und früheren Befannten bes Fürsten wurden immer verstehen. seine unbewachten Augenblicke sich zu Nutze zu machen. Die Forberung, daß Riemand, ber eine Stelle bekleibe, im Parlament figen burfe, follte wenigstens unter bem neuen herrscher vollkommen gur Geltung gebracht werden. Denn man muffe in dem Barlament nichts mehr von bem Gegensat ber Hofpartei und ber Landpartei hören; es bürfe keine Faction angeblicher Freunde des Königs darin geben, durch welche die guten Patrioten verunglimpft wurden.

Endlich: es sollte Ernst damtt werden, wovon schon bei dem Settlement die Rebe gewesen war, den Richterstand von dem Dafürhalten der Regierung unabhängig zu machen. Nur auf Antrag des Parlaments sollte ein Richter seines Amtes entsetzt werden können. Denn von dem Richter hänge das Leben und der Besitz der Engländer ab: man dürfe nicht zulassen, daß ein fremdgeborener Herrscher auf dieselben einen Sinsluß ausüben könne. So ließ man sich auch nicht abhalten, auf die Satung zurückzukommen, daß keine von den Commons ausgehende Anklage durch einen Pardon des Königs in ihrem Laufe aufgehalten werden dürfe. Denn die Commons seien die Repräsentanten des Bolkes: und man dürfe voraussetzen, daß sie nichts Ungerechtes unternehmen würden.

Unter Annahme dieser Bebingungen, erklärten die Commons, sollte die Prinzeß Sophie und ihre Nachkommen zur Erbfolge im Reich berufen sein. Aber man sieht, welcher Preis für die Anerstennung des Erbrechts geforbert wurde.

Die Commons schlossen bas perfönliche Regiment so viel irgend möglich aus: fie nahmen vollkommener, als je, die Reprafentation ber nationalen Selbständigkeit für bas Parlament in Befit. Regierung follte aller fremben Elemente auf immer entledigt und an die altherkömmlichen Formen gebunden werden: fie follte keinerlei Einfluß auf bie Busammensepung bes Parlaments ausüben konnen; von beffen Ermeffen follten bie neuen Beziehungen, in die man trete, abbangen; ber Richterstand follte bem Barlament unterworfen, aber unabhängig von dem König sein; die episcopalistische Kirche ward als die nationale bezeichnet, welcher ber neue Fürst unbedingt angeboren muffe; er follte fich ohne die Erlaubnig des Barlaments felbft nicht aus bem Lande entfernen burfen. Zusammengenommen mit alle bem, mas bei bem Settlement und bann mahrend Wilhelms Regierung mit beffen Willen ober gegen benfelben festgesett worben war, bilbeten diese Festsetzungen gleichsam die Vollendung ber parlamentarischen Conftitution, wie man fie im Sinne hatte. Es springt in die Augen, wie fehr dabei die Rudficht vorwaltete, ben Unguständigkeiten ein Ende zu machen, die unter Wilhelm hervorgetreten waren: jeber einzelne Bunkt enthielt zugleich einen indirecten Tabel gegen ihn. Es war bas Programm ber bamaligen Tories, [welche bie Majorität im Parlament bilbeten; einer ihrer Führer, von der gemäßigten Partei, Harley, hatte bie Initiative und Leitung ber Debatten: es ist gleichsam ber Ausbruck bes ihnen seit bem Frieden von Ryswijf zugefallenen Uebergewichts.

Schon aber waren Beränderungen in den europäischen Angelegenheiten eingetreten, die auch auf die inneren Berhältnisse zurückwirkten und denselben eine andere Bendung gaben. Bir können nicht länger verschieben, ihrer wieder eingehend zu gedenken.

### Stebentes Capitel.

## Umwandlung der europäischen Politik. Die Sitzung des Parlaments von 1701 in dieser Beziehung.

Bis in das Spätjahr 1700 beherrschte das Einverständniß zwischen Frankreich und England oder vielmehr den beiden Königen, dem der Legitimität und des Katholicismus und dem des Protestantismus und der englischen Revolution, die Welt. Ueber ihren großen, nicht zu beseitigenden Differenzen schwebte das Bedürfniß des Friedens, und der Wunsch, ihn zu erhalten.

Auch bafür bilbeten die inneren Zerwürfnisse von England ein wesentliches Moment. Der französische Botschafter hat Ludwig XIV öfter die Ueberzeugung ausgesprochen, wie nun einmal die Sache liege, sei Wilhelm der beste König in England, den sich Frankreich wünschen könne. Denn er habe kein Recht der Geburt auf den Thron; er sei nicht allein ein Fremder im Reiche, sondern durch die Borliebe für die Holländer, mit denen er alle wichtigen Geschäfte abmache, den Engländern, deren Interesse dem holländischen entgegen-lause, widerwärtig. In König Ludwig ist wohl einmal der Gedanke erwacht, daß Wilhelm der inneren Conslicte halber ebenso gut dahin zu Lingen sein werde, sich an ihn anzulehnen, wie seine Borgänger aus dem Hause Stuart. So weit ging Tallard nicht, der Personen und Dinge in der Nähe sah. Es schien ihm eine genü-

<sup>1) 3.</sup> April, 1699: il est étranger; il aime une nation, dont les intérêts sont diamétralement opposés à celle, qu'il gouverne; sa confiance et toutes ses affaires secrètes sont conduites par les Hollandais; il sera, toujours occupé de se maintenir, dans la necessité, de bien vivre avec la France, quand elle ne fera rien, qui réunisse son pays à lui.

gende Grundlage für die Politik, daß Wilhelm durch die englischen Zustände in die Nothwendigkeit versetzt sei, mit Fraukreich in gutem Bernehmen zu stehen. Denn der in England ohumächtige König habe doch eine so große Autorität in Holland und dei den deutschen Fürsten, daß man der Annahme jeder mit ihm getroffenen Stipulation sicher sein könne. Er warnte seinen Herrn nur davor, etwas zu unternehmen, was die englische Nation gegen die französische aufreizen würde; denn sonst könne sie doch wieder den militärischen Anmuthungen Wilhelms, denen sie jetzt widerstrebe, Gehör geben.

Ludwig XIV war von dem kundigen Berichterstatter gewarnt; als der Fall eintrat, der diesem dabei vorschwebte, und den er deutlich bezeichnet hatte, hat der König doch eben das gethan, wogegen er gewarnt worden war, und zwar mit vollem Borbedacht, in einem Gefühl seiner allgemeinen Lage und in der Meinung, daß die engslische Nation darum doch nicht mit ihm brechen werde.

Die Boraussetzung bei den Theilungsverträgen war allezeit, daß das Interesse des Hauses Desterreich in Spanien stark vertreten sein und von der dortigen Regierung selbst behauptet werden würde. Wir erörtern hier nicht, wie es kam, daß sich das doch in der That nicht so verhielt. Das wichtigste Moment ist ohne Zweisel, daß das alte spanische Staatsrecht das Erbrecht der Frauen anerkannte; die Berzichtleistungen der Töchter erschienen den spanischen Rechtsgelehrten und der Nation ungültig: dasselbe Recht, durch welches das Haus Desterreich auf den spanischen Thron gesommen war, stand ihm jetzt entgegen, und entschied für den Anspruch des Dauphin von Frankereich und seiner Söhne.

Gegen eine Theilung aber, wie sie von den Mächten im Gegenssatz gegen Desterreich beabsichtigt worden, erhob sich das Selbstgefühl der Nation — vor allem der Stolz der Castilianer, welche den Rang, den sie eingenommen hatten, noch immer zu behaupten gedachten — und das religiöse Gefühl. Man wollte nicht so viele rechtgläubige Provinzen dem Einsluß der Protestanten eröffnen. Papst Kmocenz XII ist darüber zu Rathe gezogen worden, und hat sich in diesem Sinne erklärt. Für den römischen Stuhl lag ein Moment darin, daß der mächtige Fürst, der seine den geistlichen Prärogativen entgegengesetze Haltung, durch die er früher mit ihm zerfallen war, wieder aufgegeben hatte, von der Verbindung mit den Seemächten losgerissen und ausschließend an das Interesse der katholischen Kirche geknüpst werden möchte.

Als nun der König von Spanien starb, und sein Testament er-

öffnet wurde, in welchem der jüngere Sohn des Dauphin, — denndie Spanier wünschten keine Bereinigung mit Frankreich, sie dachten vielmehr selbständig zu bleiben, — zur Nachfolge in Spanien berufen. ward: sollte Ludwig XIV dies Testament annehmen, oder nicht?

Es war eine Lebensfrage auch für Frankreich. Denn in den Theilungsverträgen war ihm eine so große Machterweiterung zugestanden, daß Ludwig XIV auf dem Continent die entscheidende Rolle, nach der sein Ehrgeiz strebte, wahrscheinlich zugefallen wäre. Uber auf der andern Seite siel es in die Wagschale, daß die Erfüllung des vornehmsten Gedankens der Politik war, die er von Mazarin überkommen und immer beobachtet hatte, daß Frankreich durch die Abhängigkeit der spanischen Monarchie von seinen Rathschlägen einen Zuwachs an Macht bekam, der durch nichts Anderes ausgewogen werden konnte; endlich das große religiöse Interesse. Es entsprach seiner Gesinnung und Natur, daß er den Entschluß faßte, das Testament anzunehmen.

England hielt er in biesem Augenblick auch beshalb nicht für gefährlich, weil Wilhelm Niederlage auf Niederlage im Parlament erlitten hatte, und dieses eine vollkommen friedliche Gesinnung hegte.

Wie oft hat ihm Tallard geschrieben, Wilhelm sei so verhaßt in England, daß sich die Nation noch immer für Jacob II erklären könnte 1)! Für die Theilungsverträge werde gewiß kein Mensch die Hand erheben.

Dem König Ludwig schien es möglich, noch alle die dynastischen und religiösen Absichten zu erreichen, mit denen er sich jemals getragen hatte.

Wilhelm III war eben damit beschäftigt, die erwähnten ministeriellen und parlamentarischen Combinationen durchzusühren, bei welchen die Erhaltung des Friedens vorausgesest wurde, als er die Nachricht von dem spanischen Testament und dessen Annahme empsing. Die Meldung brachte ihn nicht aus seiner gewohnten Fassung: er sagte nur, er hätte nicht geglaubt, daß man geschlossene Tractate brechen werde, eben in dem Augenblick, als sie zur Anwendung kommen sollten. So vor den Menschen. Aber in seiner Seele ist das Bewußtsein seiner ursprünglichen Feindseligkeit gegen Ludwig XIV sofort erwacht. In seinen Briesen an Heinssüs drückt er das äußerste Erstaunen aus, — denn in der That hatte er das nicht erwartet,

100

<sup>1) 3.</sup> B. 13. Decer. 1699: Les choses sont au point en ce pays-là, que je ne serois étonné, quand on s'entenderoit avec S. Germain.

und noch zulett die Hoffnung festgehalten, Oesterreich zum Beitritt zu vermögen, — und zugleich eine Art von Beschämung, daß er sich in den Augen von Europa habe betrügen lassen. Wie habe er vergessen können, daß die französische Regierung sich niemals durch ihr Wort gebunden achte? Wenn ich meinem eigenen Antrieb folgen dürfte, sagte er, so würde ich alle europäischen Höfe auffordern, sich energisch entgegenzusetzen. Aber ich erlebe die Demüthigung, daß ich nicht mit gutem Beispiel vorangehen könnte 1)!

In seinem ersten Eifer meinte Wilhelm III, daß es möglich sein würde, den zweiten Theilungsvertrag, auch nachdem Frankreich ihn gebrochen hatte, doch noch zur Ausführung zu bringen, und zwar im Einverständniß mit dem Kaiser, der auch jetzt noch bewogen werden müsse, ihm beizutreten<sup>2</sup>).

Er wußte nicht, wie fehr ber Bertrag in England felbst verhaßt war. Denn man meinte nicht anbers, als daß der ganze Bortheil, der aus dem vorigen Kriege entspringe, badurch verloren gehe. Durch die Erwerbung des füblichen Italiens und der Küsten von Toskana werbe Frankreich Meister bes Mittelmeers und bes levantinischen Handels: aus den bortigen Safen werde kein Fahrzeug ohne feine Erlaubniß auslaufen können; und wer kenne nicht die Thätigfeit und Anschlägigkeit bieser Nation? Sie werde in Rurzem eine sehr furchtbare Seemacht erlangen: im Besit von Guipuscoa werbe fie auch die westlichen Ruften von Spanien und daburch die Schifffahrt nach Westindien und Gubamerita an fich bringen. Die Berrschaft zur See fehle ben Frangofen nur eben noch, um die allgemeine Monarchie aufzurichten: solle England sich in der That verpflichten, bazu mitzuwirken? es laufe babei Gefahr, feiner Seefahrt burch bie Meerenge, seines handels in Amerika und selbst in Oftindien verluftig zu gehen. Der Widerwille gegen Frankreich trug bazu bei, die Berwaltung der Whigs, der man alles zuschrieb, den König selbst unpopulär zu machen und ben Tories ihr Uebergewicht zu verschaffen. Ein Unparteiischer versichert, bas Bolf von England wurde ber Annahme bes Theilungsvertrags felbft einen Krieg vorgezogen haben 3).

Weit entfernt, sich burch ben Bruch besselben gefränkt zu fühlen.

<sup>1)</sup> Schreiben vom 16. u. 18. Nov. bei Groveftins VII, 398 f.

<sup>2) 12.</sup> November: ik kan nu qualyk meer twyfelen, ofte den Keyser sal het tractaet van partage aennemen — daerom dient geen tyt verlooren te werden, om het kaiserse hof te presseeren tot acceptatie.

<sup>3)</sup> Le peuple préféreroit ici une guerre au traité. (Bonnet.)

erblickte die Nation darin vielmehr eine Art Befreiung von einer schweren Last und Gefahr. Man billigte es selbst, daß die Spanier einen französischen Prinzen auf ihren Thron berusen hatten. Denn jede andere Wahl würde unsehlbar einen schweren Krieg hervorgerusen haben: diese sei das einzige Mittel für sie, um ihre Monarchie ungetheilt zu halten und ihren mächtigen Nachdar zur Vertheibigung derselben zu verpflichten. Insofern fand man das Testament des verstorbenen Königs weise und wohlerwogen; zumal der junge Prinz, den er zu seinem Erben eingesetzt habe, noch ein Kind sei; er werde sich von der spanischen Regierungsjunta leiten lassen und die alten Grundsätze der Monarchie in sich aufnehmen.

Daß aber Lubwig XIV das Testament angenommen hatte, fand man natürlich und klug. Denn er entziehe dadurch dem Hause Desterreich einen immerhin mächtigen Berbündeten; er mache den Aufstachelungen der Spanier gegen die französische Monarchie ein Ende; er befördere deren Sicherheit und mehre den Glanz seines Hauses; zugleich befestige er den Frieden. Man setzte es nicht in Zweisel, daß er bei allen seinen politischen Verhandlungen diesen Zweck im Auge gehabt, und bewunderte die Klugheit und Gewandtsheit, mit der er ihn erreicht habe. Man fühlte eine gewisse Genugthung, daß der eigene König und dessen Rathgeber sich hatten täuschen lassen.

Dabei war aber vom ersten Augenblick an die Boraussetzung, daß die Trennung von Spanien und Frankreich vollkommen aufrechterhalten, und den Franzosen kein Anlaß gegeben werde, den englischen Handel zu beeinträchtigen: weder auf der phrenäischen Halbinsel, noch in Westindien, wo er sich eben von Jamaica her sehr vortheilhaft entwickelte. In dieser Forderung waren Alle einstimmig. Unter dieser Bedingung wäre es Vielen gleichgültig gewesen, was sonst auf dem Continent vor sich gehe: allerdings nicht Allen; die Kundigeren fügten die zweite Bedingung hinzu, daß der König von Frankreich sich nicht durse beikommen lassen, in den Niederlanden um sich zu greisen.

<sup>1)</sup> Bonnet, ber bie Stimmung unmittelbar beschreibt, 29. November a. St.: Il paroit ici indifférent, de quelle famille est le roi d'Espagne, pourveu que le commerce des Anglois ne souffre pas; les plus raisonnables et les plus éclairés ajoutent, pourveu que la France n'entreprenne rien sur la Flandre. Il ne vaut pas la peine de s'arrêter à la pensée de ceux, qui disent et écrivent ici, qu'ils ne doivent se mêler que de ce, qui se passe dans leur îsle: il est à croire, qu'un parlement agiroit avec plus de prudence.

Wie nun aber, wenn das doch geschah, und die Verbindung zwischen Spanien und Frankreich so enge wurde, um England zu gestährben? Der König verheimlichte nicht, daß er das besorge. Inder Nation antwortete man, man müsse es erst geschehen lassen, um etwas dagegen zu thun. Denn noch herrschte der Wunsch vor, den Frieden zu erhalten. Man erschrakt vor dem Joch der Auslagen, das man dann erneuern und verewigen würde, und war nicht im mindesten geneigt, den gewinnreichen Handel mit den spanischen Provinzen durch einen Krieg einzubüßen, welcher gegen beide Monarchien gerichtet sein müsse.

In bieser Stimmung der Nation war es, daß sich der König entscheiden mußte, ob er das Parlament beibehalten, und wie er seine nächste Administration zusammensesen wolle.

Er konnte auf die Whigs nicht zuruckkommen, weil fie überhaupt unpopulär geworben, und ihrer Bartei nicht mächtig genug waren, um ihn gegen widrige Anmuthungen ju schüten. Dagegen waren die Tories in der Frage über die Festsetzung der englischen Succession auf seiner Seite gewesen, und überdies in diesem Augenblick populär. Der König liebte sie nicht, aber er hielt für rathsam, fich mit ihnen zu verbinden. Er gab Rochester ein hohes Amt, und stellte Godolphin an die Spite der Schatkammer: Montague wurde mit dem wor Kurzem vacant gewordenen Titel "Halifar" ausgestattet, und in das Oberhaus versett. Bei den übrigen Beränderungen trug man Sorge, jo viel möglich Männer zu mählen, von benen fich erwarten ließ, daß fie ihre Pflicht gegen die Krone ihrer Parteistellung vorziehen wurben 1). Wie früher die gemäßigten Whigs, so hatten bamals bie gemäßigten Tories das Uebergewicht. Trot dieser Beränderung konnte ber Rönig nicht hoffen, mit dem bisherigen Parlament zu gutem Berständniß zu kommen: schon beshalb nicht, weil es im letten Jahre feines Bestehens war, in welchem die Mitglieder, um ihre Wiederwahl zu sichern, um so geneigter wurden, neue Brätensionen zum Bortheil des Landes zu erheben und dem Sof Widerstand zu leiften: was man bei einem neuen weniger zu beforgen brauchte. Nach einigen Bebenken schritten ber König und seine Minister zur Auflösung bes alten und zur Berufung eines neuen Barlaments2).

<sup>1)</sup> that will support the crown rather than oblige their party. Brier an Mancheffer bei Cole 269.

<sup>2)</sup> Bonnet: le parti des Whigs en charge ne pouvant surmonter les entreprises de Whigs non employés et de Tories mécontens, il étoit de

Die Wahlen waren so stürmisch wie jemals: man wollte für jede Stelle fünf Candidaten zählen; und jeder hatte seine Anhänger: auf das heftigste bekämpften sich die beiden Parteien: hie und da ist es zu Thätlichkeiten zwischen ihnen gekommen. Besonders bemerkte man den Sinsluß der beiden ostindischen Compagnien, von denen sich die eine auf die Whigs, die andere auf die Tories stützte. Die anglizanische Kirche entwickelte eine erfolgreiche Thätigkeit. Doch waren die Tories mit der Einwirfung der neuen Minister, die ihnen nicht energisch genug war, nicht zufrieden. In den Grafschaften wurden meistens Landedelleute gewählt, welche den alten patriarchalischen Zustand, ohne Auslagen, aufrechtzuerhalten oder herzustellen trachteten, und aus diesem Grund gegen den Krieg waren; in den Städten vorznehmlich Männer des Geldinteresses, welche durch die Bortheile, die ihnen im letzten Kriege zu Theil geworden waren, auch zu Gunsten eines neuen gestimmt wurden 1).

Denn biese Fragen über Krieg und Frieden beschäftigten die Nation während der Wahlen vor allen andern. Man brachte auf ber einen Seite die Weltstellung Englands, seinen Beruf, das Gleich: gewicht zu erhalten und den Brotestantismus vor der wachsenden Uebermacht ber vereinten fatholischen Mächte zu beschüten, zur Sprache; auf ber andern wollte man bas nicht so unbedingt gelten laffen, benn bann seien Armeen nothwendig, in denen, wie man sich überzeugt habe, ein für die Freiheit gefährliches Element liege; die eifrigen Protestanten wurden der hinneigung zu einem absoluten Regiment verbächtig. Eine Meinung, die später zu bitterem Ausbruck gelangt ist, regte sich bereits, die nämlich, daß es bei dem Krieg und den damit unvermeidlich verbundenen Auflagen und Anleihen darauf abgesehen sei, so viele Menschen wie nur möglich an die Regierung zu binben, burch bas Gelbintereffe ber City wie die Hauptstadt so bas Land zu beherrschen, die höchste Gewalt durch die ihrer Berwaltung anbertrauten ungeheuren Summen und die Schaaren ber gur Aufbringung berfelben erforderlichen Beamten zu verstärken: das stete Anwachsen dieses Systems bringe die alten Freiheiten nach der Revo-Iution in größere Gefahr, als in der fie vor derselben gewesen seien.

la prudence de S. M., d'abandonner un parti faible, de sonder le gué dans l'autre, et ensuite de dissoudre le parlement, pour en convoquer un nouveau. Bgí. Bernon III, 113.

<sup>1)</sup> Bount: on trouve, que les marchands, qui dans la dernière guerre ont confié leur argent au gouvernement, amorcés par le profit, qu'ils ont fait, sont prêts, d'ouvrir leur bourse dans une nouvelle.

Ginunbzwanzigftes Buch. Siebentes Capitel.

Was der König von der Nothwendigkeit des Widerstandes gegen Frankreich sagte, fand wenig Glauben, da der Krieg in seinem Interesse liege 1).

In Kurzem aber stellte sich mit einleuchtender Evidenz heraus,

wie fehr Recht ber König mit seinen Besorgnissen hatte.

238

Worauf junächst bas meiste ankam, bas war bie Aufrechthaltung ber holländischen Besatzungen in ben spanischen Niederlanden. Wir erinnern uns, wie einst bei bem plöplichen Kall von Mons bie Holländer darauf aufmerkfam wurden, daß die niederländischen Festungen in ben handen ber Spanier nur eine schwache Schutwehr für fie seien; burch Bertrag mit bem Generalgouverneur, Rurfürsten von Baiern, hatten fie erreicht, daß in einigen ber wichtigsten Festungen ihre eigenen Truppen aufgenommen wurden. König Wilhelm bielt bies bei ber Uebermacht und leichteren Beweglichkeit ber Franzosen für unbedingt nothwendig; daß es geschah, darin sah er einen ber großen Erfolge seines Lebens; bie englischen Staatsmänner und bas enalische Bublikum, wenigstens jum großen Theile, waren berfelben Meinung; noch schien ihnen ihre eigene Sicherheit mit ber Sicherheit ber Republik unauflösbar verbunden zu sein. König Bilhelm meinte nun die Aufrechthaltung dieser Borkehrung, an der um so mehr liege, ba Frankreich dynastisch mit Spanien verbunden werde, bei der Junta, welche die Regierungsgewalt in Madrid befaß, durch Uebereinkunft auszuwirken: wenn es Ernst damit sei, die beiden Reiche auseinanderzuhalten, so muffe man diese Besatzungen eher verstärken als fcwächen: sein Bevollmächtigter in Spanien, Schonenberg, hielt bas felbft für erreichbar, und leitete in gutem Glauben eine Unterhandlung barüber ein; an die Gewährung biefer Forberung follte fich die Anerkennung bes neuen Königs knupfen2).

So wurde aber das durch die Annahme des Testaments begründete Verhältniß weder in Spanien noch in Frankreich verstanden. Man hat in jener Epoche selbst in den Kreisen der unterrichteten Diplomaten angenommen, die Junta, erschreckt durch die allenthalben auftauchenden Kriegsgerüchte, habe den König Ludwig um seinen Schutz für die spanischen Landschaften ersucht; aus der Correspondenz Ludwigs XIV mit Harcourt, seinem früheren Gesandten in Spanien,

<sup>1)</sup> Bolingbrote Letters on the study of history, ch. I.

<sup>2)</sup> Schonenberg an Manchefter: Provided England and Holland keep firm, there may be means found to maintain the new king in a convenient independency. (Cole Statepapers 241.)

ben er jest wieder dahin gehen ließ, ergiebt fich jedoch, daß er eine solche Aufforderung nicht abgewartet hat; schon am 17. November spricht er nicht allein aus, daß es seine Absicht sei, die Provinzen ber Monarchie mit der Krone vereinigt zu erhalten: er bringt selbst jene hollandischen Besatungen zur Sprache. "Die spanischen Pläte in ben Nieberlanden", sagt er, "find mit fremden Truppen angefüllt; follten bie Spanier einer Unterftutung bedürfen, um fie ju verjagen, so werben die Sulfstruppen, die fie verlangen, ftets bereit fein". Noch ebe ber neue König nach Spanien fam, begegneten einander in Mabrib die entgegengesetten Aufforderungen der Engländer und der Frangofen. Die Junta ober vielmehr der engere Rath berfelben, den man Despacho nannte, nahm keinen Anstand, bem König Ludwig beizutreten; er befahl ben militärischen und burgerlichen Autoritäten, ben Weisungen bes Königs von Frankreich Folge zu leisten; ber englische Gesandte in Paris berichtet, Ludwig XIV habe bei dieser Nachricht ausgerufen, er werbe baburch selbst ber erste Minister seines Enkels. Man kann nicht ausmachen, ob das wörtlich wahr ist: genug, so glaubte und berichtete der Gefandte, und fand damit Glauben: augenscheinlich war es, daß ber Wunsch ber Spanier, ihre Monarchie in ihrer Integrität wiederhergestellt zu sehen, und der Ehrgeiz Ludwigs XIV, indirect ihrer mächtig zu werden, einander die Hand boten.

Gleich in ihrer ersten Antwort auf die Notification von der Annahme des Testaments brachten die Hollander diese Angelegenheit, die Sicherheit ihrer Barriere, zur Sprache, und trugen auf Conferenzen über deren Erhaltung an; der englische Gesandte trat dieser Erinsnerung bei, und deutete an, daß eine Entzweiung hierüber den allsgemeinen Frieden bedrohe; er erklärte sich überzeugt, daß diese Bestorgniß den französsischen Hos von jedem eigenmächtigen und seindsseligen Schritt zurückalten werde.

Außer allem Zweifel ist es, Ludwig XIV wünschte den Frieden zu erhalten; wie denn zunächst sein Enkel in der Besignahme der Monarchie nirgends Widerstand fand. Man sollte meinen, er hätte die holländischen Besatungen bis auf Weiteres dulden können, da ihre Anwesenheit auf einem Staatsvertrag beruhte, der nicht einseitig aufgehoben werden konnte; aber dieser Bertrag war gegen ihn selbst geschlossen worden, und konnte noch einmal gefährliche Folgen haben, wenn der Friede doch nicht erhalten wurde. Denn indeß rüste man sich, so sagt er in einem Schreiben an Tallard, auf der andern Seite und schließe Allianzen: wenn man damit zu Stande gekommen sei, so

könne die Anwesenheit jener Garnisonen, von benen er schon höre, man rechne für diesen Fall auf sie, zu großem Nachtheil gereichen; er ließ den Cardinal Portocarrero, der in dem Despacho die höchste Stelle einnahm, wissen, man dürfe keinen Augenblick versäumen, die Garnisonen zu entfernen, und hielt für rathsam, unverzüglich dazu zu schreiten, ehe man nämlich noch in förmliche Unterhandlung darüber getreten sei.

Wilhelm III sah das kommen, hielt jedoch nicht für gut, sich zu widersetzen. Ihm stand, wie man aus einem seiner Briefe sieht, der ganze Nachtheil, in den England dadurch gerathe, vor Augen: denn es überlasse damit die Niederlande den Franzosen: — und im ersten Augenblick wäre es den Garnisonen vielleicht möglich gewesen, sich vollkommen zu Meistern der Plätze zu machen und sie zu dertheidigen; aber damit, sagte er, würde man den Krieg beginnen, wozu man nicht im Stande sei.

In seiner Seele gefrankt, mit Bitterkeit erfüllt, und von ber Nothwendigkeit des Krieges durchdrungen, trat doch Wilhelm in diesem Augenblid einen Schritt gurud: er ließ geschehen, mas er nicht berhindern konnte. Ohne alle Rücksicht ging Ludwig XIV auf seinem Wege vorwärts. Um, wie er fagte, seinen Enkel, König von Spanien, mehr jum Meister ber nieberlandischen Festungen ju machen, als er es sei, gab er, einverstanden mit ber Junta von Mabrid, ben bereits in der Nähe aufgestellten französischen Truppen den Befehl, die spanischen Garnisonen in benfelben so weit zu verstärken, bag fie ben Hollandern überlegen wurden. Auf bas leichteste ward bie Sache voll: Der Generalgouverneur, Kurfürst von Baiern, machte keine Schwierigkeiten, die Sand bagu zu bieten. Auf feine Anordnung fanden die französischen Truppen, welche am 6. Februar 1701 vor den festen Pläten erschienen, — es waren ihrer fieben, barunter Luremburg, Mons und Charleroi, — bereitwillige Aufnahme in benselben; die holländischen Garnisonen hatten für diesen Fall bereits die Weisung erhalten, fich ohne Widerstand zu entfernen. Ludwig XIV trug kein Bedenken, auch in die Safenplate, Oftende und Nieuport, frangofifche Truppen einrücken zu laffen.

Bisher hatten die spanischen Niederlande zur Schutwehr gegen Frankreich dienen sollen; und bei der Jdee, daß Spanien und Frankreich vollkommen getrennte Potenzen bleiben sollten, war die Meinung gewesen, die holländischen Garnisonen durch englische Truppen zu berstärken: wie so ganz anders wurde die Lage der Dinge in Sinem Moment! Diese sesten Plätze, um deren Besitz man ein halbes Jahr-hundert mit dem König von Frankreich, während der ganzen Zeit

seiner Regierung, gerungen hatte, geriethen jett, ohne allen Wiberstand, factisch in seine Hände, und wurden ebenso viele Angriffspunkte gegen Holland. Daß dabei die Eventualität eines Krieges ins Auge gefaßt war, liegt am Tage; den Spaniern ist die Maßregel auch damit empfohlen worden, daß man ihnen gesagt hat, der Krieg werde dadurch in das Gebiet der Republik gespielt werden: doch nur als von einer Eventualität war davon die Rede; denn das Eigenthümsliche der Situation ist, daß Ludwig XIV noch immer der Meinung blieb, es werde nicht zum Kriege kommen: die Engländer würden das schon deshalb vermeiden, weil die Kriegkührung in den inneren Zerzwürfnissen dem Könige zu gute kommen müßte, die Holländer würden nicht wagen, gegen eine Berbindung von Frankreich und Spanien anzugehen.

Niemand wird diesem Fürsten außerordentliche Regentengaben, Geschicklichkeit und Feinheit absprechen; aber von dem Glanz, den er um sich verbreitete, war er gleichsam selbst benommen; die Idee seiner Größe und Macht beschränkte seinen Blick für die unausbleiblichen Folgen seines Thuns und Lassens.

Indem er die Engländer in einer alle Jahrhunderte hindurch constanten Richtung ihrer Politik angriff, verlette er fie zugleich in bem Punkt, wo sie am allerempfindlichsten waren. Er hatte keinen Augenblid Sehl, daß er ihnen jett erfolgreiche Concurrenz im Weltbanbel zu machen gebenke. In einer seiner ersten Instructionen spricht er bavon, bag es ber Bortheil von Spanien einmal nothwendig machen werbe, die Engländer und Hollander von dem sudamerikanischen Sanbel auszuschließen. Als die wirksamste Magregel für den Fall, daß ber Krieg ausbreche, bezeichnet er es, daß die sämmtlichen spanischen Bafen ben beiben Seemachten geschloffen werben follten. Erft ein paar Monate später hat man in Frankreich Compagnien für ben Sandel mit Spanien und seinen Colonien gegründet; aber schon bamals wurde über eine enge commercielle Verbindung zwischen beiden Ländern verhandelt; die Auflagen auf die eingeführten Baaren follten au beiben Seiten aufgehoben, man hörte wenigstens in England, die amerikanischen Safen sollten für Englander und Sollander gefchloffen und nur für Frangosen eröffnet werden 1).

Das alles brachte nun in England eine nicht geringe Aufregung

Le bien de son royaume (du roi d'Espagne) demandera un jour, qu'il prenne des mesures pour exclure les Anglais et Hollandais du commerce des Indes.

p. Rante's Berte XX.

hervor. Das Ereigniß in den Niederlanden erweckte die alten Antipathien gegen Frankreich; die commerciellen Besorgnisse übten eine sehr empfindliche Wirkung auf den Preis der Waaren und den Geldwerkehr aus. Ein allgemeiner Schrecken griff um sich. Wir hören, daß ein paar Tage hindurch so gut wie keine Geschäfte gemacht werden konnten.

Auch fand bas seinen Wiederhall in ben Versammlungen, Die ber Eröffnung bes Parlaments (11./22. Febr. 1700/1) vorangingen; jedoch wollte ber König barum noch nicht seine volle Gesinnung mit Einem Mal aussprechen. Er vermied in seiner Thronrede ber Theilungsverträge und ber Beleidigung, die im Bruche berfelben für ihn lag, so tief er sie empfand, auch nur zu gedenken; er meinte nur zu wohl zu wissen, daß das Parlament darauf feine Rücksicht nehmen werbe. Außer ber Nothwendigkeit, die englische Succession festzustellen, erwähnte er dann allerdings mit einem gewiffen Nachdruck die Beränderung in den allgemeinen Angelegenheiten, die durch den Tod bes Königs von Spanien und die Aufstellung seines Nachfolgers erfolgt sei, ein Ereigniß, welches bie reiflichste Ueberlegung forbere: aber auch in dieser Beziehung äußerte er sich mit großer Vorsicht. forderte keine Bermehrung der Landmacht, worauf er an sich ben meisten Werth legte, er sprach nur von ber Berstärfung ber Flotte, als des Bollwerks von England. Lor allem brudte er die Erwartung aus, daß man folche Beschluffe faffen werbe, welche für das Intereffe und die Sicherheit von England, die Erhaltung der protestantischen Religion, und ben Frieden von Europa zuträglich seien.

Man sah damals viele Louisd'or in London und schloß daraus, daß der französische Botschafter reichliche Geldgeschenke an Mitglieder des Parlaments vertheile. Der Schluß war ohne Zweisel falsch. Die Affluenz des Goldes rührte daher, daß es damals in England höher im Preise stand, als auf dem Continent. Wahr ist es jedoch, daß der Botschafter Beziehungen mit einigen der leitenden Mitglieder unterhielt, von denen er besonders Howe nennt; er versah sie mit Argumenten, um die auswärtige Politik des früheren Ministeriums anzugreisen. Unch ist der Antrag gemacht worden, vor allen Dingen die Vorlegung der geschlossene Tractate zu verlangen. Vernon be-

<sup>1)</sup> Tallard, 15. Febr.: Je me propose de les tenir très informés de l'état des affaires, par ce que c'est l'article, par lequel ont peut leur imposer le plus (er meint, von Seiten der englischen Regierung gebe man ihm salsche Nachrichten.)

stand darauf, daß man vielmehr mit der Erklärung, den König unterstüßen zu wollen, beginnen müsse 1). Und dieser Borschlag behielt die Oberhand über den entgegengesetzen. Unverzüglich faßte das Unterhaus den Beschluß, den König zu den von ihm angegebenen Zwecken, die es wörtlich wiederholte, wirksam zu unterstüßen. Sin leichtes Bedenken erregte nur die Erwähnung des europäischen Friedens, denn Manchen schien dies über das unmittelbare Interesse von Engsland hinauszugehen: — eine nicht eben bedeutende Majorität entsschied dafür.

Man bürfte diesen Beschluß nicht zu hoch anschlagen. In jenen vorläusigen Versammlungen war die Meinung, einen Bruch mit Spanien zu vermeiden, noch immer die überwiegende gewesen; man wollte vor allem Sicherheiten für die Erhaltung des bisherigen Zustandes sordern; der Krieg erschien als eine entsernte Möglichkeit. Und an der Thronrede des Königs bemerkte man besonders, daß er der europäischen Interessen keine Erwähnung that, daß er sogar von der Abzahlung der Schulden sprach, die doch unmöglich sei, wenn es zum Kriege komme?). Unter diesen Voraussetzungen, die dadurch bestätigt wurden, daß die königlichen Minister sich sehr unentschieden und unzgleich darüber aussprachen, wurden die der Thronrede entsprechenden Beschlüsse gleich bei ihrer Wiederverlesung am 14. Februar gefaßt 3).

Das hinderte nicht, daß nicht am folgenden Tage die Opposition gegen die frühere Berwaltung und den König selbst losgebrochen wäre. In einer donnernden Rede legte Howe alle Schuld an den Berlegenzheiten der Nation auf die Partitionsverträge, durch die das spanische Testament veranlaßt worden: es befriedigte ihn nicht, wenn Bernon erwiederte, daß man, wenn ein Brand ausgebrochen sei, denselben erst lösche, ehe man nachforsche, wie er entstanden sei: er erging sich in so heftigen Invectiven gegen den König selbst, daß die Berichtzerstatter nicht für rathsam halten, sie zu wiederholen. Niemand antzwortete weiter; Niemand nahm für die Theilungsverträge Partei; jest

<sup>1)</sup> So versichert ber frangbfifche Gefanbte 15. Febr. a. St.

<sup>2)</sup> So Bonnet, mit der Bemerkung, daß er die Meinung der Engländer ausspreche: qui ont part aux affaires et qui en raisonnent selon leur liberté accoutumée.

<sup>3)</sup> tak such effectual measures, as may best conduce to the interest and safety of England, the preservation of the protestant religion (ber König hatte noch hinzugesetzt: in general, und eine gewisse Bedeutung hat es, wenngleich keine große, daß dies weggesassen wurde) and the peace of Europe.

wurde ber Beschluß gefaßt, den König zur Mittheilung aller seit bem letten Frieden mit auswärtigen Potenzen geschlossenen Verträge aufs zusordern.

Die Beschlüsse widersprechen einander nicht eigentlich: aber sie haben doch sehr verschiedene Tendenzen, die gleichmäßig in dem Hause vertreten waren und erst zusammengenommen seine Meinung außebrückten.

Die vorwaltende torhstische Partei war allerdings entschlossen, die englischen Interessen nach allen Kräften zu vertheidigen, wenn sie angegriffen würden; aber sie schlug diese Gefahr doch viel geringer an, als der König, sie fuhr sogar fort, dessen bisherige Politik aus Haß gegen die Werkzeuge, deren er sich bedient hatte, zu bekämpfen. Sie fürchtete vor allen Dingen, in einen Krieg verwickelt zu werden, wie der letzte gewesen war: von den universalen Gesichtspunkten, aus denen Ludwig XIV die Succession in Spanien ansah, hatte sie keinen Begriff.

Bon doppeltem Werth für Wilhelm III war es unter diefen Umständen, daß ihm ein Brief Melfords in die Sände fiel, in welchem bie Wieberaufnahme ber im Jahre 1696 gescheiterten Invasionspläne Jacobs II, mit Unterstützung von Frankreich, mit voller Zuversicht in Aussicht gestellt wurde; benn schon sei Ludwigs XIV Flotte so gut im Stande, daß fie im nächsten Sommer ohne Zweifel die See beherrschen werde 1). Die Regierung verlor keinen Augenblick, den Brief ben beiben Säufern bes Barlaments mitzutheilen, wo man nun boch fab. baß bie Gefahr einer Restauration ber Stuarts, gegen bie man mit fo großer Unftrengung angekämpft hatte, und eines Umfturzes bes bestehenden Systems noch immer obwaltete. Man ward baburch nicht allein veranlaßt, zur Festsetzung ber Succession von England. wofür alles vorbereitet mar, zu schreiten: benn bem Prinzen von Wales muffe man ben Weg verschließen: sondern die Verhandlungen gewannen überhaupt einen neuen Impuls, den Wilhelm III sofort benutte.

Mit ber Anerkennung bes neuen Königs von Spanien, zu der die Holländer schritten, hatten sie zwar keine Bedingung verbunden, aber dabei doch die Regotiation über die für die Fortdauer des Friedens zu gebende Sicherheit in Anregung gebracht, mit dem Bemerken, daß der König von England, welcher an den früheren Berhandlungen

<sup>1)</sup> Die Schtheit bes Briefes wird nicht ernstlich bestritten; man fagte nur, Melforb sei "fou et insense", nicht im Bertrauen bes frangofischen hofes.

Theil genommen, auch zu dieser herbeigezogen werden möge. Davon säumte nun Wilhelm III nicht, dem Parlament in bester Form Mittheilung zugehen zu lassen. Es geschah auf seine Anregung, daß der holländische Gesandte, Geldermalsen, ein Memorial einreichte, in welchem er dem Bericht über diesen Beschluß und der Versicherung, seine Republik werde nie etwas ohne England thun, noch das Ansuchen beisügte, daß die englischen Bevollmächtigten instruirt werden möchten, um an den Verhandlungen Theil zu nehmen 1). Aber wie dann, wenn man mit denselben nicht zum Ziele komme, sondern sie abbrechen müsse? — Die französischen Truppen würden alsdann Holland in einem Augenblick übersluthen können: Holland müsse wissen, ob es den bestehenden Tractaten gemäß in diesem Fall auf den Beisstand von England rechnen dürfe.

Da kam nun dem König die Forderung, welche von den eifrigen Tories mit einer gegen ihn gerichteten Intention durchgesett worden war, daß er dem Parlament die zulett geschlossenen Tractate vorslegen möge, sogar zu Statten. Er hatte keinen Anstand genommen, ihr zu entsprechen; bereits am 20. Februar wurden die mit Holland im Jahre 1677/8 geschlossenen Tractate, und alle andern damit zusammenhängenden Bereindarungen dem Hause vorgelegt und verlesen. Die dann folgende Berathung mußte entschedend werden. Man durste erwarten, daß der König zur Theilnahme an der Unterhandlung ermächtigt werden würde, aber ob auch zu der in der Abkunst vorgessehenen Hülfe, für den Fall, daß sie scheitern sollte, war doch sehr zweiselhaft. Eben das aber, ruft König Wilhelm aus, ist der große Punkt: wenn er erreicht wird, kann ich eine gute Session erwarten.

Ueber das Nothwendige noch hinausgreifend, machte Bernon den Antrag, daß der König nicht allein zur Negotiation, sondern zum Abschluß von Allianzen autorisirt würde, wie dies bereits eine Resolution der Lords aussprach: aber nicht einmal alle Mitglieder der Regierung forderten das. Ein anderer Borschlag war, daß die Regotiationen die Erhaltung nicht allein des Friedens, sondern des Gleichgewichts in Europa betreffen sollten. Der französische Gesandte versichert, durch den Einfluß seiner Freunde sei die Erwähnung des Gleichgewichts vermieden worden. Aber auch darauf kam es in diesem

<sup>1)</sup> An Scinfius, 1. März 1701: Ick heb in desen tyt seer notsackelyck geordeelt, dat Geldermalse aen my de memorie soude presenteren, daervan U. Ed. de copie sal ontfangen. Ik meende, dat hy daertoe genoeghsaem door den staat was geautoriseert.

Augenblid nicht an. Es zenügte, baß ber König zu Negotiationen ermächtigt wurde, durch welche die gemeinichaftliche Sicherbeit der britannischen Königreiche und der Generalkaaten, und der Friede von Europa behauptet werden möge. Tories und Wigs kimmten bierin zusammen: die einen mehr in der Hoffmung, den Frieden zu erbalten, die anderen in dem Bunich, den Krieg berbeizusübren. Dowe blieb allein mit seiner abweichenden Meinung: er fühlte sich isolirt und wagte saum, zu sprechen. Dagegen schloß sich Sehmeur den vorwaltenden Tendenzen sogar mit Eiser an. Der König erreichte, was ihm am meisten am Herzen lag, und was er doch saum zu hosen gewogt batte: die Commons versprachen ihm zugleich ihre Mitwirkung zur Ausführung der Allian; zwischen England und den Generalistaaten. Vernen versichert, er habe noch nie einen so größen Eiser zur Erdaltung der beiden Länder und ihrer Kerbindung wahrs genommen, wie damals.

Der brandenburgische Restent wiederholt seinem Fürsten die Bemerkung einsichtevoller Mitglieder bes Varlaments, daß es bei dem Votum über die Regotiationen nicht gedacht habe, den König zu Verhandlungen aller Art zu ermächtigen, sendern blos zu solchen, die zu dem vorgesetzten Iweck, dem Frieden dienen würden: es verlange Borlegung derselben, bevor man noch die Allianzen schließe. Uedrigens ein großer Verehrer der Prärogative, balt doch der Restent das nicht für nachtheilig, weil man damit ein um so frästigeres Jusammenswirken beider Theile erziele. Er bezeichnet es als die vorwaltende Absicht, eine Stellung zu nehmen, durch welche Frankreich vermocht werde, der spanischen Monarchie und ihren Landichasten eine vollstommen unabhängige Regierung in der alten Weise zuzugestehen; wenn das nicht zu erlangen sei, so werde man sich zum Krieg entschließen, und denselben mit allem Nachbruck sühren.

Sounct: Cette démarche s'accommode mieux avec l'esprit ouvert de cette nation. Elle rendra les mesures, qu'on prendra par deçà, beaucoup plus efficaces.



## Mates Capitel.

## Conflicte der Tories und Whigs. Unterhandlungen mit Frankreich im Frühjahr und Sommer 1701.

Wir begegnen noch einmal einer Torpcombination von nicht geringer Autorität und Macht. Burudgebrängt bei bem Tobe ber Königin Maria, haben sich die Tories nachher, besonders seit dem Frieden gewaltig erhoben; sie haben eine ihren Grundfäten verwandte Regierung ber Prinzeffin Anna, — benn wie lange konnte es mit bem König noch dauern? — in naber Aussicht; bereits ift die angli= canische Kirche wieder zu einer Repräsentation gelangt, die man ihr bisher versagte: die Convocation ist nach langem Intervall wieder ins Leben getreten. Die Tories haben ben parlamentarischen Gegenfat gegen die Prärogative zu ihrem Vortheil ausgebeutet: die Reduction ber Armee, die Zurudnahme der irländischen Vergabungen find hauptfächlich ihr Werk. Wie weit sie die Krone in Bezug auf persönliche Regierung, die innere Verwaltung und das Verhältniß zu bem Ausland zu binden gebenken, zeigen die Bestimmungen über die nach dem Abgang der Prinzessin zu erwartende Thronfolge. Eine Fraction mag es unter ihnen geben, welche fich zu einer Wieberherstellung ber Stuarts hinneigt; aber im Allgemeinen halt bie Bartei an ber protestantischen Succession fest, mit ber alle seit ber Revolution entstanbenen Interessen verbunden sind. Ihr Sinn wurde sein, die seitbem erworbene europäische Machtstellung zu behaupten, aber zugleich ber Last ber Tagen und Anleihen ein Ende zu machen, innerhalb ber Grafschaften wenigstens die alte patriarchalisch-aristofratische Autorität, die mit ber Selbstregierung verbunden ift, wiederherzustellen. Bare es bei ben Theilungstractaten geblieben, so hatten fie hoffen konnen, alle ihre Tenbenzen unterstützt von dem popularen Widerwillen das gegen durchzusühren. Die durch den Bruch der Tractate eingetretene Umwandlung der Politif würde sie wenig kümmern, wenn es dei dem abgesonderten und selbständigen Bestehen der spanischen Monarchie sein Berbleiben hätte. Indem Ludwig XIV diese Unadhängigkeit gestährdet, ruft er selbst eine Annäherung der Tories an Wilhelm III hervor: sogar die Eventualität eines Krieges sind sie genöthigt ins Auge zu sassen, aber noch hossen sie Ausgerste zu vermeiden, und die Beschlußnahme in ihren eigenen Händen zu behalten. Die Annäherung an den König hält sie doch nicht zurück, sie ist selbst mit einem neuen Versuch gegen die Prärogative und mit einem Ansgriff auf die politischen Gegner, welche dieselbe hatten gelten lassen, verbunden.

Ehe noch die Negotiationen, zu benen ber König ermächtigt war, begonnen sein konnten, brach in dem Parlament ein heftiger Sturm gegen die Art und Weise los, in welcher die früheren zum Abschluß gebracht worden waren.

Die Regierung hatte ben Lords ben zweiten Partitionstractat und die auf Unterzeichnung einer Ratification beffelben bezüglichen Papiere mitgetheilt, aber das war ihnen noch nicht genügend; fie verlangten auch die Instructionen des Königs zu sehen. Lord Jerseb erwiederte, der König habe nur mündliche, keine schriftlichen Beifungen gegeben: die Lords machten ihm zum Borwurf, daß er zu Berhandlungen dieser Art, ohne geschriebene Instructionen, die Hand geboten habe 1). Da es an allen Erläuterungen fehlte, fo ergoß man fich in den heftigsten Invectiven gegen den Inhalt des Bertrages 2). Man hat gesagt, seit der Abkunft des Königs Johann mit dem Papft, burch welche er England zu Leben genommen, sei kein fo schlechter Tractat geschlossen worden, so verberblich für England und schäblich für Europa; auch habe man barüber nicht einmal ben ge= heimen Rath gehörig consultirt. Der Herzog von Devonshire, ber wirklich nicht gefragt worden war, rief aus, die Theilnehmer an diefer Unterhandlung follten mit ihren Köpfen dafür haften.

<sup>1)</sup> Bonnet: que personne ne pouvoit s'ingérer de faire des traités sans des instructions écrites.

<sup>2)</sup> Bonnet, 17./28. Mär;: On condamna sans aucune retenue le traité, la manière, dont on l'a ménagé et les personnes, qu'i l'ont negocié; et quand un Pair avoit cessé de parler, un autre appuyoit ce qu'il avoit avancé, et enchérissoit par dessus ce qui avoit été dit.

Den folgenden Tag waren die Lords mit einer Abresse an den König gegen den Bertrag beschäftigt, als Lord Portland erschien, um bie Bertheibigung beffelben zu übernehmen: benn erft jett habe er bie Erlaubniß bazu von bem König erhalten. Er führte aus, baß nicht etwa dieser Bertrag, wie man sagte, das spanische Testament und beffen Annahme hervorgebracht habe: die seien das Werk ber französischen Kaction in Spanien; die Schuld liege vielmehr an der Entwaffnung von England. So fei es auch falich, daß er ben Mit= gliebern bes geheimen Raths nicht mitgetheilt worden fei; er nannte Bembroke, Longdale, Jersey, Marlborough, Montague - Halifax, beren Rath man dabei eingeholt habe. Diese selbst bestätigten bas: benn nur beshalb hatten sie bisher, so gut wie Portland, geschwiegen, weil der Eid sie zum Geheimniß verpflichte. Die gegebenen Erläuterungen verhinderten nicht, daß nicht der Tractat, dessen Inhalt eigentlich feinem Zwed widerspreche, und die Art, wie er ju Stande gekommen war, angefochten wurde; aber bie Heftigkeit ber Debatte mäßigte fich boch in ihrem Verlauf. Denn in dem Oberhaufe waren die Whigs fo ftark und ftarker als die Tories. Daß die Toryminister, Rochester und Godolphin, es unterließen, das frühere Verfahren der Regierung. bie bamals in den händen ihrer Gegner war, zu vertheibigen, brachte in bem Oberhause eine für biese günstige Stimmung hervor.

Im Unterhause bagegen, wo die Tories die Mehrheit bilbeten. begnügte man sich nicht, ben Tractat, burch welchen ausgebehnte Landschaften der spanischen Monarchie unter die Herrschaft von Frankreich gelangt wären, zu mißbilligen, zumal da fich ergab, daß er während einer Situng des Barlaments verhandelt worden war, ohne demselben mitgetheilt zu werben: man hörte schneidenbe und leidenschaftliche Aeukerungen gegen den König; die Sache schien dazu angethan zu sein, zugleich die Staatsmänner, welche fich babei betheiligt hatten. zur Rechenschaft zu ziehen. Man begann mit Bortland, ohne jedoch vielen Werth auf beffen Verurtheilung ju legen: von bem ber Gefete wenig kundigen Fremden ging man auf den großen Kangler über, der fie aus bem Grunde kennen mußte, ben Lord Somers; benn ber war bie vornehmste Stupe und gewissermaßen bas Oberhaupt ber Whigs. Noch konnten sich biefe über seine Entfernung aus bem Amt nicht zufrieden geben: die Tories bagegen hofften ihn jett auf immer aus bem Rathe ber Krone zu stoßen. Es kam zu einem heftigen Conflict ber beiben Parteien. Die Whigs betonten es mit Nachbruck, bak Somers als Rathgeber bes Königs gegen ben Tractat gewesen sei, den sie ebenso wohl verwarfen wie die Gegner; wenn er denselben bennoch hernach mit bem großen Siegel versehen hatte, so bemerkten sie, er habe babei nur eben seine Pflicht gethan, ba es zur Prärogative des Königs gehöre, Verträge zu schließen. Und diese Erinnerung blieb nicht ohne Wirkung; die Anklage gegen Somers fiel noch einmal zu Boben, wenngleich nur mit einer Mehrheit von 7 Stimmen, 189 gegen 182.

Es dauerte aber nicht lange, so gab eine Aeußerung Bortlands bem hause Gelegenheit, die Anklage in weiterem Umfang und mit mehr Erfolg zu erneuern. Bisber hatte man nur bes zweiten Theilungsvertrags gebacht, ber in England wenigstens zur Erwägung gekommen war: wir erinnern uns, bag von bem ersten so gut wie gar nicht die Rebe gewesen, Lord Somers jedoch bewogen worden war, ben Abschluß besselben burch eine Commission für Personen, beren Ramen erst noch eingetragen werben sollten, zu legalifiren. Dieser Borgange gedachte Lord Portland, eigentlich ohne Noth; fo daß Vernon genöthigt werben konnte, die Correspondenz, die damals durch seine Hände gegangen war, vorzulegen. Auch die eifrigften Bewunderer von Somers haben biefe Commission boch nicht zu rechtfertigen gewußt; seine Gegner ergriffen sie als ben willtommenften Anlaß ju einem entscheibenden Anlauf gegen ihn. Somers meinte noch burch sein perfönliches Ansehen einem weiteren Berfahren zuborzukommen. Er erschien selbst in dem Hause (14. April 1701), wo man ihn mit gebührender Ehrerbietung empfing. Die Ceremonie war, daß er unbebeckt eintrat, als er sich auf seinen Lehnstuhl niedergelassen, sich bedeckte, wie alle die Anderen auch bedeckt waren: dann erhob er sich jum Worte, indem er fein Saupt entblößte. . Er verficherte, er habe nie etwas Anderes vor Augen gehabt, als die Ehre und den Bortheil von England: auch in jener Beit habe er Ginwendungen gegen ben Bertrag gemacht: aber ba ber König erklärt habe, daß es nicht möglich sei, darin etwas zu ändern, der Bertrag überhaupt nicht geschloffen werden könne, wenn nicht auf die vorgelegten Bedingungen, — wie hätte er es auf sich nehmen sollen, einen so wichtigen und bringenben Bertrag rückgängig zu machen? welche Berantwortung würde auf ihm lasten, wenn, wie man erwartete, ber König ber Spanier bamals geftorben ware 1)? Lord Somers hatte Freunde und Anhänger in

<sup>1)</sup> Campbell beklagt, daß sich von bieser Rebe keine zuverlässige Melbung sinde. Auch bei Foß sindet sich nichts darüber. Wir bleiben auf Burnet angewiesen, bessen Bericht von Bonnet bestätigt und hie und ba erweitert wird. Bgl. Journals of Commons XIII, 489.

Menge im Hause; die Whigs waren wie Ein Mann für ihn: aber auf ber anbern Seite schilberte man die Gefahren, die aus der Ausftellung einer solchen Bollmacht hätten entspringen können, mit so ftarken Farben, bag fich bie Dehrheit bes Saufes, wiewohl auch biesmal nur eine sehr schwache, 198 gegen 188 Stimmen, für die Anklage ent: fcieb; auf seine Entschuldigungen nahm man teine Rucksicht; man Magte ihn wegen seines Antheils an dem Tractat von 1698 auf fowere Berbrechen und Bergehungen an. Die gleiche Anklage ward auch gegen Ruffel-Orford und Montague-Halifag erhoben, und zwar mit größeren Mehrheiten, bei benen jedoch nur die Minderheiten fich verringern; die Anzahl ber Gegner ber Lords bleibt ungefähr dieselbe. Denn eben das waren die Häupter der Whigs, denen die Tories eine fie vernichtende Niederlage beizubringen hofften. Ohne auch nur die Bunkte ber Anklage formulirt zu haben, forberte bas Unterhaus ben Rönig auf, die angeklagten Lords, Somers, Orford, Halifag und Bortland, von seinem Rath und seiner Gegenwart für immer ausaufchließen.

Es springt in die Augen, wie sehr persönliche Parteiung und persönlicher Haß diese Berathungen beherrschen: aber sie berühren doch auch zugleich die großen constitutionellen Fragen. Man will den Mann strafen, der dem König dei der freien Ausübung seiner Prärrogative in auswärtigen Geschäften gute Dienste geleistet hat, und diesem überhaupt seine zuverlässigsten Rathgeber entziehen, die zugleich zu den besten Köpfen gehören. Bernon macht einmal die Bemerkung, daß das Parlament einer Republik so nahe wie möglich kommen werde, wenn es noch zwei Punkte erreiche, daß nämlich keine Berträge ohne Theilnahme des Parlaments geschlossen, und die (ministeriellen) Nemter nur nach seiner Berfügung besetzt würden 1). Waren es nicht eben diese, zu deren Durchsührung das Parlament jetzt den Bersuch machte?

Der Parteizeist, ber diese Beschlüsse charakterisirt, kam der Krone insofern zu Statten, als dadurch die entgegengesetzte Partei im Hause ber Lords zu eifrigem Widerstand erweckt wurde. Die Whigs wurden hier durch die Bischöfe verstärkt, die sich durch die Convocation höchlich beläskigt fühlten. Vergebens warnten die Tories vor jeder Ents

<sup>1)</sup> Some say, there is but that to prove, that treaties are not to be made without the consent of parliament, and the disposal of offices by parliament to bring us as near to a commonwealth as they desire (22. Mug. 1700). III, 132.

zweiung mit dem Unterhause: in vollem Gegensas mit der von demfelben beabsichtigten, noch nicht eingebrachten Abresse faßte das Oberhaus den Beschluß, den König zu ersuchen, daß er über die Angeklagten keine Rüge ergehen lassen möge 1), ehe die wider sie erhobenen Beschwerden dei den Lords geprüft, und ein Urtel über sie gefällt sei. Diese Adresse wurde dem König unverzüglich überbracht. Er hatte dei der Stellung der Parteien und seinem Berhältniß zu ihnen guten Grund, doppelt an sich zu halten: er erwiederte kein Wort darauf.

Als nach einigen Tagen die Abresse der Commons überreicht wurde, sagte er, er werde Riemanden in seinen Rath aufnehmen, von dem er nicht wisse, daß er das gute Verständniß zwischen ihm und seinem Bolk, auf welches gerade in diesem Augenblick so viel ankomme, zu befestigen geneigt sei. Die Tories hätten eine unumwurdene Erklärung gewünscht; sie legten diese zu ihren Gunsten aus: im Unterhause wurde dem König ein Dank für seine günstige Antwort votirt. So faßte man sie auch im Publikum auf, wo man einer noch engeren Verbindung des Königs mit den Tories und einer weiteren Zurücksetzung der Whigs entgegensah.

Schon fanden aber die Whigs einen Rüchalt außerhalb bes Parlaments; denn allenthalben im Lande hatte Lord Somers ergebene und einflußreiche Anhänger, die ihm großentheils ihre Anstellung werdankten und ihre persönliche Existenz an die seine knüpften. Ueberdies aber: selbst in der öffentlichen Meinung trat eine Veränderung zu ihren Gunsten hervor, die aus den allgemeinen Angelegenheiten der Zeit und dem Gange der Verhandlungen, die in den Niederlanden gepflogen wurden, entsprang.

Da war wieder Graf d'Avaux als französischer Bevollmächtigter erschienen, der diesmal wirklich den Ehrgeiz hatte, den Frieden zu erhalten, wie das auch ohne Zweifel dem französischen Interesse entsprach. Er meinte dies dadurch zu erreichen, daß er die Entsernung der französischen Truppen aus den niederländischen Plätzen für den Zeitpunkt, in welchem der neue König von Spanien hinreichend bewassent, in welchem der neue König von Spanien hinreichend bewassent sein werde, um sich selbst zu vertheidigen, in Aussicht stellte. Wie so weit aber blieb das hinter den Sicherheiten zurück, welche Wilhelm III und die Generalstaaten zu fordern übereingekommen

<sup>1)</sup> Not to pass any censure upon them. Das Bort "punishment" war in bem Entwurf enthalten, wurde aber weggelaffen. Journals of Lords, 16. April 1700/1. XVI, 654.

waren: für Holland das Besatungsrecht in den drei großen Pläten, Luxemburg, Namur und Mons, für England das gleiche in Ostende und Nieuport: serner für beide die Bestätigung ihrer früher genoffenen Handelsfreiheiten, und die Erweiterung derselben zu dem nämlichen Umfang, in dem solche den Franzosen zugestanden würden. d'Avaux drückte das größte Erstaunen aus, als ihm diese Unsprüche mitgetheilt wurden: umfassendere könnten nicht gemacht werden, wenn Holland und England bereits ein paar Schlachten gewonnen hätten. Die Theilnahme des englischen Gesandten im Haag, Stanhope, an den Unterhandlungen lehnte d'Avaux ab, denn nur zur Verhandlung mit der Republik der vereinigten Niederlande sei er ermächtigt.

Bon biefem Ergebniß säumte Wilhelm III keinen Augenblick, die Commons in Kenntnig zu feten: ohne ben minbesten Scrubel für seine Prarogative, forderte er fie zugleich auf, ihm ihren Rath zu geben, wie die Sicherheit der beiden Länder und der europäische Friede erhalten werden könne 1). Bei den Commons fand es eigentlich keinen Beifall, daß ber König ein Besatzungsrecht ber Engländer für Nieuport und Oftende geforbert hatte; fie faben bas als eine Neuerung an, die sie nicht liebten. Die Betonung des europäischen Friedens erweckte ihre Beforgniß, daß sie badurch in die schon ernstlich begonnenen continentalen Frrungen verflochten werden fonnten. Nach lebhaften Debatten wurde die Weglaffung der Ausbrücke, die fich hierauf bezogen ober gedeutet werden konnten, beschloffen, wiewohl auch in diesem Fall nur eine geringe Majorität entschied 2). Die neue Ermächtigung, die dem König gegeben wurde, lautete nur jur Fortsetzung der Negotiationen für die Sicherheit der Generalstaaten in Gemeinschaft mit benselben.

Tallard hatte damals London verlassen: der von ihm zurückgelassene Geschäftsträger, Poussin, der den parlamentarischen Berhandlungen besondere Aufmerksamkeit widmete, versichert, daß die Tendenz der Commons friedlich sei, und der geringe Gifer, mit

<sup>1)</sup> Der König forberte: such advise as may be for our own security and that of the states general and the peace of Europe (Journals of Commons XIII, 462). Der Commons humble advise ift bann: to carry on the negociations in concert with the states general and take such measures therein as may most conduce to their security. (Journals of Commons, 2. April, XIII, 466.)

<sup>2)</sup> Bonnet giebt bas Stimmenverhältniß von 193 zu 187 an; es mußte in ber Comitéberathung gewesen sein, von der die Journale keine Notig nahmen.

₫

welchem alles, was zum Krieg führen könne, von ihnen aufgenommen werde, dem König — der jedoch in den Briefen an Heinfius keine Berstimmung laut werden läßt — und den Whigs mißfalle. Demsgemäß waren die Eröffnungen, welche d'Avaux auf eine neue Ansregung der Generalstaaten ihnen machte, darauf berechnet, das englische Parlament möglichst zu schonen. Er blied dabei, eine Unterhandlung zugleich mit dem englischen und dem holländischen Bevollsmächtigten abzulehnen: aber er gab in Anwesenheit des ersten nach, wenn man über die von Holland verlangten Sicherheiten verhandle; nur von den englischen Forderungen dürse nicht die Rede sein, wie ja auch das Parlament ohne deren weiter zu erwähnen, nur auf gesmeinschaftliche Unterhandlungen bestand.

Noch war es zu keinem eigentlichen Zwiespalt gekommen, noch hielt man an ben Friedenshoffnungen fest: hat boch Wilhelm III selbst unter diesen Umständen für rathsam gehalten, den neuen König von Spanien anzuerkennen; denn nicht von dem Parlament wollte er dazu gedrängt werden.

Aber Annäherungen biefer Art, vorübergehende Wendungen ber Unterhandlung werden den großen Fortgang der Begebenheit, der fich burch eine Art von innerer Nothwendigkeit entwickelt, niemals lange aufhalten. Wie die Commons fich mit Heftigkeit gegen die Theilungs: verträge erklärten, die doch unvermeidlich waren, wenn der Friede nach ihrem Wunsch erhalten werben sollte, und zwar nicht allein wegen ihrer Form, sondern in ihrem gangen Inhalt, so gögerten fie, Die Beziehungen bes Testaments zu den großen Machtverhältniffen von Europa, die auf eine ober die andere Beise auf England zurudwirfen mußten, ins Muge zu faffen. Wilhelm III bagegen lebte und webte barin. Indem er aus Rücksicht auf das Barlament überhaupt eine friedfertige Haltung annahm, meinte er es boch mit ber Anerkennung bes in Spanien geschehenen Wechsels ber Dynastie vereinigen ju fonnen, wenn er jugleich jur Erhaltung bes europäischen Gleich: gewichts mit bem kaiserlichen Hofe in Berbindung trete 1); er ließ es diefen ausbrücklich wiffen.

Daß das zum Heil von England selbst nothwendig sein werde, war eine Meinung, die sich allgemein verbreitete; wie es in einer Flugschrift der Zeit heißt, der König von Frankreich habe das Testa=

<sup>1)</sup> Man werde Anstoß nehmen, sonder reeden, want ik nu eerder tot een engagement ofte tractaet met den keyser sal kunnen komen. (29. April an Peinsius.)

ment einzig beshalb angenommen, weil er baburch die Regierung ber gesammten spanischen Monarchie an sich bringe, während ihm die Theilungstractate nur einige Provinzen verschafft haben würden: ohne Zweisel sei seine Absicht, England und Holland sowohl wegen ihrer maritimen Ueberlegenheit, als wegen ihrer Religion zu Grunde zu richten: wie könne man nach allem, was man erlebt habe, daran zweiseln? die dynastische Verbindung mit Spanien biete ihm die Mittel dazu dar; er werde auss neue versuchen, das Haus Stuart zurückzuführen, um England dadurch von sich abhängig zu machen; Religion, Freiheit und Handel seien abermals in augenscheinlicher Gesahr; der Friede selbst verderblicher als der Krieg; wenn man damit zögere und dann später einmal zu den Wassen greise, so würden indeß die Mächte, auf die man zählen könne, zu Grunde gerichtet sein; man würde keine Bundesgenossen mehr sinden 1).

Unter ben Sindrucken der Zeit schlug die Stimmung im Bolke, die bisher friedlich gewesen war, allmählich in eine entgegengesetzte um. Die Bauern haben gesagt, sie wüßten nicht, für wen sie säen sollten: ob nicht die Franzosen eindringen und die Ernte abmähen würden. Ueber England schwebte gleichsam die Erinnerung an die alte Eroberung; die Furcht einer neuen Invasion wurde auf das leichteste erregt.

Und da sich nun hierüber die Meinung erhob, daß die zum Frieden hinneigende Politik der Tories nicht mehr an der Zeit sei, so bekamen die Whigs, welche die kriegerischen Absichten des Königs theilten, Gelegenheit, den Gegnern, denen sie innerhalb des Parlaments zu schwach waren, außerhalb desselben Opposition zu machen,

Es geschah zuerst in der sogenannten "Kentish Betition". Bei der Vierteljahrssitzung der Grafschaft Kent zu Maidstone vereinigte sich der Chairman derselben, William Culpeper, mit einer Anzahl anzesehener Freeholders unter Theilnahme der Grandjurh zu einer Borzstellung an das Unterhaus, in der sie, ausgehend von dem Grundsat, daß keine Nation ohne Einigkeit glücklich sein könne, dasselbe aufforderten, Mißverständnisse zu vermeiden, besonders auch gegen den König, dessen große Handlungen der Nation ins Herz geschrieben seien, kein Mißtrauen zu veranlassen: in diesem Augenblick werde vielleicht über das Geschick der lebenden und der kommenden Geschlechter entschieden; statt Abressen zu entwerfen, möchten sie lieber

<sup>1)</sup> George Stepney: An essay on the present interest of England. In Somers Tracts, XIII, 199.

Subsidien votiren, um den König in den Stand zu setzen, seinen Berbundeten Sulfe zu leiften, ehe es zu spat werbe.

Welch ein Erstaunen ergriff das Unterhaus, als ihm diese Betition, zuerst indirect, durch eins seiner Mitglieder, dem sie andertraut worden war, bekannt, und dann — am 8. Mai — in aller Form übergeben ward! Gegen die Commons, die anerkannten Repräsentanten des Bolks, erhob sich ein Widerspruch, aus einer einzelnen Grafschaft, im Namen eben dieses Bolks. Sehmour und Howe richteten vereinigt ihre volltönende und leidenschaftliche Beredtsamkeit gegen die Urheber der Petition: "man sollte ihnen doppelte Kriegstaxen aussegen, ihre Güter einziehen, so viel ihrer auch sein, ein Exempel an ihnen statuiren." Das Haus erklärte die Petition sur scandalos, insolent und empörerisch; denn auf eine Zerstörung der parlamentarischen Verfassung selbst sei es dabei abgesehen. Die Ueberbringer derselben, welche zugleich ihre vornehmsten Urheber waren, wurden in varlamentarischen Gewahrsam genommen.

Aber die Bewegung ward badurch nicht gedämpft, sie hatte ben Rüchalt ber ganzen whiggistischen Partei. Man warf dem Parlament vor, daß es das Recht der Petitionen nicht anerkennen wolle, welches doch ein fundamentales Recht der Nation bilde; man nahm die Porträts der Verhafteten auf, um dem Volke die Vorfechter seiner guten Sache zu zeigen; man verband ihre Namen mit denen der angeklagten Lords: es wurde populär, auf das Bohl der fünf zu trinken.

Aus dem Lärm des Tages tauchte dann eine Demonstration von großer Tragweite empor. "Im Namen der Gentlemen, Freesholders und vieler Tausende des guten Bolkes von England" wurde ein Memorial an das Unterhaus gerichtet, in welchem der Anspruch, sein Berhalten einer Controle von Seiten des Bolks zu unterwerfen, in starken Ausdrücken formulirt wird; denn das Bolk, von welchem der Auftrag der Commons stamme, könne denselben auch zurücknehmen. Die Freeholders werden darin geradezu als ihre Oberen bezeichnet; eine lange Reihe von Vergehungen wird ihnen vorgehalten, darunter auch die Anklage der früheren Minister und die unwürdige Behandlung des Königs. John howe wird wegen einiger Ausdrück, die er gebraucht hatte, als ein Unverschämter bezeichnet, der aus dem Parlament ausgestoßen werden sollte.

Eine ähnliche Petition war eben damals auch in dem Gemeinder rath der Hauptstadt in Berathung, bei der besonders die Bernachlässigung des öffentlichen Credits ins Gewicht fiel. Sie wurde

abgelehnt, hauptsächlich durch den Einfluß der alten oftindischen Compagnie, welche mit dem Toryministerium, gegen das sie Berpflichtungen hatte, nicht brechen wollte; doch nur mit der geringsten Majorität, mit Einer Stimme 1). Schon war das gemeine Bolf der Hauptstadt in Gährung versetz; man verbreitete unter den Arbeitern die Aufforderung, sich an einem bestimmten Tage und Plaze zu einer großen Kundgebung zu versammeln. Einige von denen, welche diese Aufforderung verbreitet hatten, sind nach Newgate ins Gefängniß gesbracht worden. Das Unterhaus forderte den König auf, dafür zu sorgen, daß es nicht zum Ausbruch von Unruhen komme.

In ben Berichten bes Tages bezeichnet man die Bewegung als einen Kampf bes alten und bes neuen, des whiggistisch presbheterianischen und bes torpstisch-anglicanischen Ministeriums.

Am augenscheinlichsten trat bas bei ben Anklagen gegen bie großen Whige hervor, welche nach und nach, benn man hatte babei feine Gile, bei bem Dberhause eingebracht wurden. Es ware unnüte Mübe, ihren Inhalt und die Einreden der Angeflagten dagegen im Einzelnen zu wiederholen 2). Bon vornherein ist es flar, daß die whiggistisch = gesinnte Mehrheit ber Lords unmöglich eine Anklage begründet finden konnte, die von den Tories, welche im Unterhause die Majorität bilbeten, im Geist ihrer Bartei aufgestellt mar. Unter anderm bemerkte man, daß Tories, welche in die Verhandlungen von 1698 ebenso aut verwickelt waren, wie die Whige, 3. B. Lord Jersey, unerwähnt blieben. Zwischen ben beiben Säufern erhoben fich bann formelle Schwierigkeiten, hauptfächlich über die Bestimmung bes Termins für die Procesverhandlungen, welche die Lords mit größerer Bräcifion als bisber für fich in Anspruch nahmen 3). Die Folge war, baß bie Commons an bem anberaumten Tage nicht zur Stelle famen; was bann die Lords zu einer einseitigen Lossprechung veranlaßte, die bon ben Commons nicht anerkannt wurde. Diese sagten laut, fie wurden sich die Durchführung diefer Sache für die nächste Session porbehalten.

<sup>1)</sup> La requête, qu'on méditoit de présenter au parlement sur les conjonctures présentes, fut rejettée à la pluralité d'une seule voix et cela par les brigues de la vieille Compagnie des Indes, et par les artifices du nouveau Ministère. (Bonnet, 20./31. Mai.)

<sup>2)</sup> Actenstücke in ben State-trials XIV, 234.

<sup>3)</sup> Es fommt auf ben Unterschied bieser Phrase: limiting a convenient time, und determining, what is a due time, an, worüber es selbst zu einer Protestation im Hause kam.

v. Rante's Werte XX.

In ber damaligen trat sie hinter bie gegen bas Unterhaus angeregten popularen Agitationen zurück. Gewiß hatten biefe ihren vornehmsten Grund in der Lage der allgemeinen Bolitik, besonders in der Besorgniß wegen der aus der Berbindung von Spanien und Frankreich für Sandel und Manufactur unausbleiblich zu erwartenden Gefahren. Aber in ber Zeit hat man boch nicht gezweifelt, daß sie durch die großen Whigs absichtlich angeregt worden seien: Niemand habe bafür mehr gethan, als Lord Somers burch bie von ihm eingesetzten Friedensrichter und Verwaltungsbeamten, welche fich alle an ihn halten zu muffen und nur burch ihn fich in ihren Stellungen behaupten zu können meinten 1). Es war zugleich eine von den Whigs vorbereitete Reaction, die insofern vollkommen jum Biel führte, als die Torpberwaltung dadurch felbst gefährbet wurde. Alles hing bavon ab, inwiefern ber Barteiftandpunkt mit bem jum Bewußtsein gekommenen Interesse ber Nation vereinbar war. In ber City bat man bamals bereits ein Whigministerium geforbert.

Aber nicht auf diesem Wege wollten die Tories sich schlagen lassen. Hatten sie sich doch auch ihrerseits dem Kriege niemals eigentlich entgegengesetzt; sie hatten die Berpflichtung anerkannt, den alten Bertrag mit Holland zur Ausführung zu bringen; und da die Nation den Krieg zu wünschen schien, so waren sie bereit, denselben

junächst als hülfsmacht für holland zu unternehmen.

Seit bem Bruch ber Theilungsverträge hatten nun aber Heinsus und ber König eine Allianz mit dem Kaiser für nothwendig gehalten. Nicht gerade, als hätten sie die Ansprüche des Hauses Desterreich unbedingt anerkennen wollen, wiewohl Heinsius gern sah, daß der Wiener Hof daran sestheilt. Das eigentliche Motiv der beiden Staatsmänner war, wie ihr Briefwechsel zeigt, daß man, um das Gleichgewicht der europäischen Mächte zu behaupten, dem Hause Desterreich eine Bergrößerung verschaffen müsse. Eine solche dachten sie unter dem Titel einer Satissaction in Antrag zu bringen: sie sollte darin bestehen, daß Mailand sammt den spanischen Niederlanden mit Desterreich verbunden würde. Damit stand die Anerkennung Philipps V als Königs von Spanien, zu der sich Wilhelm entschlossen hatte, nicht

<sup>1)</sup> Bonnet: par le moyen des lieutenants des provinces et des juges de paix, ses créatures, qu'il avoit établis dans tout le royaume et qui se tenoient réciproquement attachés à lui, pour se conserver dans leur poste. Ce n'a été que dans l'exécution de ce dessein, qu'a paru toute l'habileté de ce pair (Somers).

geradezu in Widerspruch. Heinstus und Wilhelm blieben immer bei ihrer ursprünglichen Ueberzeugung, der Nothwendigkeit einer Theilung stehen. Für den Fall, daß Spanien an einen Erzherzog käme, hatten sie sich, — wir wissen, wie ungern, — in die französischen Pläne über Italien gefügt: wenn aber der Herzog von Anjou in den Besit des spanischen Thrones gelangte, so wollten sie ihm Mailand so wenig wie die Niederlande zugestehen. Die Frage war nun, ob das englische Parlament zu vermögen sei, diese Forderung zu adoptiren. Wilhelm sah große Schwierigkeiten darin: er meinte, daß zuerst von Holland darüber verhandelt werden sollte; er hoffte, daß dann auch England beitreten werde. Er habe da, sagt er, mit Menschen zu thun, die man auf indirectem Wege zu ihrem eignen Besten leiten müsse 1).

Eines so weiten Umweges, wie er angab, bedurfte es jedoch unter den veränderten Umständen nicht mehr: der Fortgang der eins geleiteten Berhandlungen führte von selbst dabin.

Wenn nämlich b'Avaux bei aller seiner Unnäherung bem englifden Gefandten boch nur eine fehr beschränfte Theilnahme an benselben mit Ausschluß der englischen Forderungen zugestehen wollte eine der schmalsten Barrieren, durch welche jemals ein Diplomat die gegen einander anfluthenden Wogen auseinanderzuhalten gesucht hat, - fo gingen die Hollander begreiflicherweise nicht darauf ein: fie antworteten, die Interessen beider Nationen seien unauflöslich verbunden: namentlich fei König Wilhelm bei ben Unterhandlungen nicht minder betheiligt, als sie felbst; in der Annahme des Bor= schlags würde eine Beleidigung gegen ihn liegen. Sie gaben ihm, wie er wünschte, davon officielle Nachricht, und erneuerten ihre Berficherung, daß sie sich niemals von England würden trennen laffen. Dem fügten fie aber noch eine Schilderung ihrer Lage und ber dringenden Gefahren, von denen fie bedroht seien, hinzu. Die Bahl ber frangösischen Truppen in ben spanischen Niederlanden, sagten fie, mehre sich täglich: man beginne bereits, längs ihrer Grenzen verschanzte Linien anzulegen, unter den Kanonen ihrer Festungen Forts ju bauen; zugleich gewinne Frankreich Bundesgenoffen in Deutschland und entziehe ber Republik die ihren: von allen Seiten, außer etwa aur See, sebe sie sich eingeschlossen und mit einem Angriff bedroht;

€

<sup>1) 8.</sup> Uprif. Ick doe den voorslagh, — om dat ick hier met menschen te doen heb, die men door indirecte wegen moet leyden tot haer eygen best.

ihre Lage sei schlimmer als ein Krieg, weil sie nichts thun könne, um ben Feindseligkeiten zuvorzukommen. Wenn nun nach einer ihnen von dem König gewordenen Mittheilung das Parlament entschlossen sei, ihnen den alten Tractaten gemäß kräftig Hülfe zu leisten, so sei jett der Augenblick dazu gekommen: die Hülfleistung dürfe nicht länger verschoben werden, wosern man sie nicht einem plöglichen Ruin aussehen wolle. — Der König säumte nicht, das an ihn gerichtete Schreiben dem Parlament vorzulegen, mit der Bemerkung, daß zusgleich die Sicherheit von England und die Existenz von Holland auf dem Spiele stehe.

Bon den Lords ward hierauf eine Antwort so eingehend, wie man fie munichen konnte, gegeben. In ber Ueberzeugung, bag ber Ruin von Solland ohne Zweifel das Berberben von England berbeiziehen werde, forderten sie den König auf, die alten Tractate unverzüglich in Ausführung zu bringen: und selbst die Allianzen von 1689. namentlich das Bündniß mit dem Kaifer wieder zu erneuern. Wenn er die Freiheit und den Frieden von Europa zu retten unternehme, so werbe ihn die Eintracht und der Muth der Nation durch alle Schwierigkeiten geleiten, in welche biefer gerechte Krieg ihn verwickle. Bei ber Debatte erklärten sich Die, welche man in Verdacht hatte, baß sie mit Frankreich in Berbindung ständen, um dem ein Ende ju machen, um so eifriger in diesem Sinne. Lord Normanby fagte: unter Carl II sei eine mächtige Dame in bas Interesse von Frantreich gezogen gewesen: Jacob II habe baselbst eine Stute für feine Politik gesucht; muffe man nicht erstaunen, daß es auch unter bem protestantischen König Menschen gebe, die von Frankreich gewonnen, zu Verräthern ihres Vaterlandes und ihrer Religion wurden?

So weit nun ging das Unterhaus nicht. Wenn die Lords einen tadelnden Seitenblick auf die Zögerungen der Commons geworfen hatten, so erwiederten diese das damit, daß sie über den Vorschlag einer Midaz mit dem Kaiser, den jene gemacht hatten, ihre Verwunderung aussprachen, da sie die zur Durchführung derselben ersforderlichen Mittel nicht bewilligen könnten: daß aber Holland nicht werlassen durch, war die allgemeine Meinung auch bei den Commons. Die Opponenten von beiden Parteien wetteiserten in seindseligen Ergüssen gegen die französsische Politik. Mit großer Wärme erklärte sich der Torhführer Sehmour für die Nothwendigkeit, Holland gegen Frankreich zu unterstügen, und zwar, wenn est nicht anders sein könne, in offenem Kriege, der dann mit allen Kräften zu führen sei; er wiederholte seine früheren Worte, man müsse drei

Biertheile seiner Habe baran wagen, um bas vierte zu retten. In ber Resolution, die hierauf folgte, wurde zwar der Kaiser und die große Allianz nicht genannt; aber es streifte doch nahe baran, wenn man festsetzte, daß man den König in den Stand setzen wolle, seine Berbündeten in der Behauptung der europäischen Freiheit zu unterstützen; man forderte ihn auf, einen Anschlag für die den Generalsstaaten demnächst zu leistende Hülfe vorzulegen.

Mit biefer Wendung ber Stimmung beiber Säufer zu einer unaweifelhaften Feindseligkeit gegen Frankreich hing die Durchführung ber über die Succeffion von England zu Gunften des Hauses Hannover gefaßten Beschluffe zusammen. Auch babei fand eine gewisse Rudficht auf ben Hof von Frankreich statt, inwiefern es an demfelben Leute gab, welche bie Unsprüche, die Savopen machen konnte, zur Geltung gebracht zu sehen wünschten, weil sie burch die Bermahlung ber Tochter bes herzogs mit bem herzog von Bourgogne an die bourbonische Dynastie selbst fommen konnten 1). Selbst ein entfernter Gebanke an eine folde Combination aber mußte die Wirfung haben, die Engländer auf die andere Seite zu treiben. bem Unterhause hatten sich, wie erwähnt, die gemäßigten Tories, aus Widerwillen gegen die eifrigen Whigs und die Republikaner, für bas Haus Hannover erklärt; im Oberhause nahmen jett die Mhigs, welche eine umfassende antifrangösische Allianz in Deutschland ins Leben zu rufen wünschten, mit nicht minderem Gifer die Durchführung bes Erbfolgeplans in die Sande. In der hohen Aristofratie mar die Absicht aufgetaucht, ben Wechsel der Dynastie zur Erweiterung ihrer Standes: porrechte zu benuten: man wollte bas Recht ber Erbinnen, fich unter ihrem Stande zu vermählen, beschränken, die Pairschaft überhaupt an einen bestimmten Besit fnupfen, ber nicht veräußert werden durfe 2). Aber biefe Borichläge wurden an bas Unterhaus haben gurudgeben muffen, und daselbst Widerspruch gefunden haben. Der Berzug, ber bieraus entsprungen mare, hatte für die Sache und für die Bolitik nachtheilige Folgen herbeiführen können; die Partei der Whigs als solche erklärte sich dagegen; das Oberhaus beschloß, die Bill mit ihren

<sup>1)</sup> In Manchestere Depeschen ift mehr als einmal bavon bie Rebe.

<sup>2)</sup> Que ceux, qu'on créerait pairs, eussent un certain revenu en fonds de terre, — que les terres des pairs fussent inaliénables de la pairie. Den Borschlag über die Beeresses machte Devonshire, alléguant, qu'il étoit absurde, que leurs enfans fussent pairs, quand même elles auroient épousé des cordonniers ou des tailleurs. — (So Bonnet Mai 20./Juni 2.)

Limitationen, wie sie aus dem Unterhause hervorgegangen war, ans zunehmen.

Die Succession bes Hauses Hannover ist ein Werk beider Parteien, die aus verschiedenen Gründen, jede unter ihrem eigenen Gessichtspunkt, dafür zusammenwirkten.

Leibnit, ber in der Sache eifriger war, als der Hof, wäre geneigt gewesen, die Feder dafür zu ergreifen, und man hat in England, wo er sich eines großen Ruses erfreute, daran gedacht, ihn dazu aufzusordern: aber man überzeugte sich, daß es nicht nöthig sei; denn die englische Nation war ohnehin für die Sache eingenommen.

In ber Weise bes Königs Wilhelm lag es nicht, um conftitutioneller Bestimmungen willen, die ihm miffallen mochten, aber nun einmal nicht zu ändern waren, und in diesem Falle erst in ferner Bufunft zur Geltung fommen follten, eine Acte zuruckzuweisen, bie in der Sauptsache seinem eigensten Willen entsprach. In dem da= maligen Augenblick bot ihm die Bestätigung berselben noch einen neuen Bortheil dar. Die Tories verlangten fie bringend; benn fie hätten sich auf einen schlechten Empfang in ihren Grafschaften gefaßt machen muffen, wenn sie zurückgekommen waren, ohne die Acte, in welcher Jebermann feine Sicherheit fah, ju gesetlicher Geltung gebracht zu haben. Ueberdies wünschten fie ein baldiges Ende ber Sitzung, auch beshalb, um nicht noch eine formliche Freisprechung ber angeklagten Lords erleben zu muffen. Dazu aber mußten auch noch einige andere Acten, an benen viel gelegen war, legalifirt werben. Wir werden versichert, daß es in Folge einer Berabredung mit ben Tories war, wenn ber König, ben ebenfalls banach verlangte, nach Holland abreifen zu können, am 12./23. Juni im Barlament erschien, um die Acte ber Succession mit einer Anzahl anderer Acten zu legalifiren 1). Zugleich sprach er ben häusern seinen Dank wegen ihrer Sorge für die Befestigung der Succession in der protestantischen Linie und wegen des Eifers aus, mit dem fie seine Absichten für die Freiheit von Europa und die Sicherheit von Holland sowie von England unterstüßen zu wollen, zugesagt hatten. Die Tories hatten ihm eine seinen Absichten entgegenkommende Abresse versprochen: niemals waren

<sup>1)</sup> Bonnet, 13./24. Suni: Les chefs de parti firent entendre à Myl. Rochester de prier S. M. de passer le bill de la succession et les autres, qui sont prêts, de prendre cette occasion, pour remercier les communes de ce, qu'elles ont fait pour le public, et en même temps de presser l'expédition des affaires importantes, que la chambre basse ne manqueroit pas de répondre à cette approbation d'une manière glorieuse au roi.

fie feuriger gewesen, als bei der Berathung, welche auf die Verlesung Dieser Thronrede folgte. Edward Sehmour sagte, man konne bem Rönig nicht genug bafür banken; und erklärte sich bann mit einem Eifer für ben Rrieg, von bem er selbst fühlte, daß er daburch mit feinen früheren Aeußerungen in Widerspruch gerieth. Aber früher, fagte er, habe er gemeint, daß die englische Kriegsflotte nicht in see= fähigem Stande sei; jett sei sie bas: früher seien viele Rauffahrer in See gewesen, welche bei einem plotlichen Friedensbruch in Gefahr gerathen maren; jest feien fie gurudgefommen: jest habe auch ber Raiser Partei ergriffen und seine Truppen in Italien einrücken laffen: nach ben veränderten Umständen muffe man jest andere Rathichlage faffen. Er trug barauf an, ben König in seinen Berbindungen nicht allein mit den Generalstaaten, sondern auch mit dem Raifer, ben man früher zu nennen vermieben hatte, zu unterftüten. Noch weiter ging Bartholomäus Shower; die vom König angegebenen Rwede genügten ihm noch nicht; er fügte binzu, man muffe ihn unterftuten, um die übermäßige Macht von Frankreich einzuschränken. Die Whigs waren von biefer Sinnesanderung ihrer Gegner, die ihnen ein unwillsommenes Verständniß mit dem König zu verrathen schien, nicht eben angenehm berührt; aber in ber Sache schlossen sie fich an: benn eben das sei es ja, worauf sie schon seit mehreren Monaten gebrungen hätten. Die beiben Borschläge wurden einmuthig in die Abresse aufgenommen. Ursprünglich war ihr eine Erinnerung an die Beschränfung ber Truppenzahl, die im Lande gehalten werben burfe, beigefügt: aber nach einigem Bedenken ftrich man die Worte: man wollte dem König nichts Unangenehmes fagen.

Man sieht: biese großen Parteien waren nichts weniger, als unbeugsam. Die Whigs, die ursprünglich die Frage über die Succession zurückzuweisen wünschten, haben sie später mit um so größerem Eifer gefördert. Die Tories, welche anfangs nur auf Frieden Besdacht nahmen, haben sich zuletzt für den Krieg in großem Umfang erklärt. Die Einen und die Andern bewarben sich um die Gunst des Königs, der durch die Wendung der Politik, die er immer unter dem rechten und entschedenden Gesichtspunkte faßte, und die Unterstützung der öffentlichen Meinung, die er fand, plötzlich wieder zu einer großen Stellung gelangte; er war beider Parteien Meister und konnte nun energischer als je in die europäischen Angelegenheiten eingreifen.



## Meuntes Gapitel.

## Bruch mit Frantreich. Das fechste Parlament Wilhelms III.

Noch war ber Krieg hiermit nicht angekündigt; indem der König Anstalten traf, nach der ihm ertheilten Ermächtigung zehntausend Mann aus England und Frland nach Holland hinübergehen zu lassen, sprach er doch aus, man thue ihm Unrecht, wenn man ihm zuschreibe, daß er den Krieg wünsche. Gewiß: nicht geradezu hat er den Krieg gewünscht, aber die Annahme der Bedingungen, die er sorderte.

In dem Berhältniß zwischen Frankreich und den Seemächten an sich hätte sich vielleicht noch eine befriedigende Auskunft sinden lassen; die Franzosen schlugen vor, die Besorgnisse von Holland dadurch zu beschwichtigen, daß die spanischen Niederlande mit Lothringen ausgetauscht würden, wogegen man Spanien durch Roussillon entschädigen möge; sie wollten sich jetzt die Theilnahme der Engländer an den Unterhandlungen gefallen lassen, doch sollten diese dann in Paris gepflogen werden.). Wilhelm ging weder auf das Eine noch auf das Andere ein; er bemerkte, daß in der Ausstellung eines schwachen, von Frankreich abhängigen Fürsten keine Sicherheit liege; die Verlegung der Unterhandlungen fand er nicht ehrenvoll, er bestand auf ihre Fortsetzung im Haag, aber überdies forderte er zugleich Zuziehung des kaiserlichen Gesandten.

Er selbst hatte mit dem Kaiser noch keinerlei Berständniß. Am Wiener Hose war man vielmehr dadurch verstimmt gegen ihn, daß er die Erneuerung der alten Allianz ablehnte, und daß er in Untershandlung mit Frankreich stand; denn das werde zuletzt ebenso wohl,

<sup>1)</sup> Stepnen an einen englischen Staatsmann, schwerlich aber Blatwapt, bei Kemble statepapers.

......

wie einst in Nimwegen und Ryswijk, bahin sühren, daß zwischen beiden eine Abkunft getroffen werde, die man dann dem kaiserlichen Hofe aufzwinge. Aber das Interesse bes Kaisers würde auch dann berücksichtigt worden sein; Wilhelm III forderte Satiskaction für das Haus Desterreich: d. h., wie es damals stand, daß ihm Mailand und die spanischen Niederlande überlassen würden. Denn dadurch würde, worauf ihm alles ankam, das Gleichgewicht von Europa, der eingestretenen Beränderung zum Trotz, gesichert worden sein.

Aber bei ber ersten Erwähnung dieser Forberung wurde man inne, daß sie nicht zu erreichen sein werde. d'Abaux wollte von einer Satisfaction des Hauses Desterreich für seine Ansprücke einfach deshalb nicht reden hören, weil es keine Ansprücke habe. Der englische Gesandte, Stanhope, suchte ihn an einem dritten Ort auf, um ihm zu erklären, daß König Bilhelm auf der Satisfaction für Desterreich und auf der Zulassung des kaiserlichen Gesandten zu den Verhandlungen bestehe und sich niemals von dem Kaiser werde trennen Jassen. Das Unangenehme seiner Mittheilung vermehrte er noch durch schrosse Formlosigkeit. Uber auch in Versailles, wo man von englischer Seite diese Forderungen wiederholte, wurden sie beinahe wie eine Beleidigung ausgenommen.

Und zu verkennen ist nicht, daß auch Ludwig XIV seinerseits gebunden war. Die Erhaltung der Integrität der spanischen Monzarchie war die selbstverstandene Bedingung des Testaments. Damit hätte sich vielleicht ein Austausch, wie der zuletzt vorgeschlagene, gegen eine Entschädigung Spaniens vereinigen lassen, worauf man dort schon oft von selbst gekommen war, niemals aber eine Abtretung an Desterreich, noch eine Anerkennung seiner Ansprüche. Denn darin, daß das alte Erbrecht von Spanien die französsische Succession ausschließlich berechtigte, lag für die Spanier der Grund ihrer Unterzwerfung unter Philipp V. Ludwig XIV würde die Rechte seines Enkels zweiselhaft gemacht und sein eigenes Ansehen erschüttert haben, wenn er auf die Borschläge zu Gunsten Desterreichs hätte eingehen wollen. Es war eine Frage, wie sie ihm bei der Annahme des Testaments vorgelegen hatte; er entschied sie in demselben Sinne.

Die Stimmung bes Hofes spricht sich in einem Memorandum aus, in welchem ben Hollandern wegen ihres Antheils an diesen Berhandlungen bittere und beleidigende Borwürfe gemacht werden: insbesondere wegen ihrer Anmaßung, den Schiedsrichter von Europa zu

<sup>1)</sup> b'Avaux, bei Lamberty Mémoires etc. I, 485.

spielen, und zugleich ihrer Servilität gegen ben König von England. b'Avaux, der es nicht versäumt hatte, dem König Wilhelm bei dessen Ankunft im Haag seine Berehrung zu bezeigen, und überhaupt persönlich ein erträgliches Verhältniß aufrecht zu erhalten wünschte, übergab diese Denkschrift nicht ohne die Bemerkung, daß sie nicht von ihm herrühre; kurz darauf, am 11. August 1701, erhielt er seine desinitive Abberufung.

Wilhelm III, der das noch nicht, und am wenigsten auf diese Weise erwartet hatte, meinte darin das Vorzeichen eines demnächst zu erwartenden umfassenden Angriffs auf die vereinigten Niederlande zu erblicken 1).

Bereits unterhandelte er nach allen Seiten, mit den größeren und kleineren beutschen Fürsten, wie Preugen und Münfter, fo gut wie mit bem Raifer, um einen sicheren Rudhalt für Holland zu gewinnen. In ben Kreis biefer Berhandlungen und Umstände geborte es, daß die englische Successionsacte durch eine glänzende Gefandt: schaft, an beren Spipe Lord Macclesfield stand, nach hannover überbracht wurde. Man hatte den Lord auch deshalb dazu ersehen, weil einst sein Bater mit bem Hofe ber Königin von Böhmen in Berbinbung gestanden hatte. Am 15. August füßte Macclesfield die Hand ber Tochter und überreichte ihr das Document, durch welches ihr und ihren Nachkommen die Anwartschaft auf den englischen Thron gesichert wurde. Die Mitglieder der Gefandtschaft bewunderten die hoche bejahrte Dame, wie lebenskräftig und voll von Geist sie noch war: fie sprach ihr Englisch fließend und rein, und zeigte sich über englische Zustände und Berfönlichkeiten wohl unterrichtet: für den Gesichtspunkt, auf dem alles beruhte, die Verbindung der Religion und ber Freiheit durch die Gesetze, gab sie lebhafte Theilnahme fund. "Möge Gott", so sagte sie, "biefe Gesetze bauern lassen: möge bas Geschlecht ihrer Enkel ben Engländern nie Gelegenheit geben, ihrer überdrüffig zu werden!" Auf ihren gelehrten Freund Leibnit machte bie allgemeine Verflechtung ber Verhältniffe Ginbrud. Möge nur vor allem, fagte er, auch im beutschen Reiche bas Erforberliche geschehen, um die übergreifende Macht zu zügeln, welche der ganzen Welt Gesetze vorschreiben wolle2)! So geschah es wohl. Aber wer

<sup>1)</sup> Bilheim an Heinfins, 12. Aug. Men sal nu sekerlyk aen alle kanten wel op syn hoede moeten syn ende alles sonder tydverlies prepareren tot syn defentie.

<sup>2)</sup> Bgl. Olbmiron History of England II, 242. Malortie, ber hannoversche Gos, 135.

könnte aussprechen, welche Folgen biese Verbindung eines großen beutschen Fürstenthums mit der englischen Krone für die beiden Rationen und für die Welt überhaupt gehabt hat! Gerade in dem Widerstand gegen die Macht von Frankreich hat das Haus Hannover seinen europäischen Veruf gesehen.

Am 6. September las König Wilhelm den indessen mit dem Kaiser unter Theilnahme Marlborough's verhandelten Tractat, und ertheilte ihm seine Billigung; am 7. September ist derselbe abgeschlossen worden.

Dabin hatten fich bie Seemachte auch jest nicht bringen laffen, bem Kaiser, wie er forderte, ein volles Recht auf die spanische Monarchie zuzuerkennen; sie versprachen ihm eine billige Satisfaction wegen feiner Ansprüche an dieselbe; über diese und eine genügende Sicher= heit für die Seemächte wollten sie noch ferner mit Frankreich unterhandeln; sollte das aber binnen zwei Monaten nicht zum Ziele führen. alsbann follte jeder Theil den andern mit allen Kräften unterstützen. In den näheren Bestimmungen ging man noch etwas weiter, als an= fangs beabsichtigt war. Ursprünglich wollte man dabei stehen bleiben, dem Kaiser Mailand und die Niederlande zur Barriere für Holland, und den Seemächten ihre bisherigen Handelsgerechtsame in den Provinzen der spanischen Monarchie zu vindiciren. Die Solländer sträubten sich, darüber hinauszugehen. Aber die Kaiserlichen waren damit nicht ju befriedigen, und Marlborough bemerkte, daß auch die Engländer eine Verfügung über bas Mittelmeer und Westindien wünschen wür= Man hat hierauf die Erwerbung des südlichen Staliens jum Bortheil beiber Theile und eine Eroberung im füdlichen Amerika für bie Seemächte in Aussicht genommen. Dabei wurde jedoch allezeit bie Boraussetzung festgehalten, daß Philipp V im Besit bon Spanien bleiben solle; man versprach einander nur, niemals zuzulassen, daß bie Kronen von Spanien und Frankreich jemals vereinigt, ober baß ben Franzosen ein Antheil an bem sübamerikanischen Handel zu= aestanden würde 1).

Selbst in diesem Moment war doch noch alles eventuell; man erwartete noch Unterhandlungen, der englische Gesandte war noch in Frankreich. Da trat ein Ereigniß ein, welches jede Abkunft vollends unmöglich machte.

Am 6./17. September 1701 starb Jacob II zu St. Germain. Welch ein Contrast, wenn man ben Blick von der intensiven

<sup>1)</sup> Marlborough an Godolphin, bei Core I, 95.

und weltumfaffenden Thätigkeit Wilhelms III, durch welche die Schickfale ber folgenden Jahrhunderte eingeleitet und bestimmt wurden, auf die Zustände des Fürsten richtet, beffen Thron er einnahm! Jacob fand seine vornehmste Befriedigung in dem Schoof der Congregation von La Trappe, die auf eine völlige Entsagung von der Welt durch Still= schweigen, Kafteiung und Handarbeit hinarbeitete. Er hatte berfelben querst aus Neugier einen Besuch gemacht, war aber von der magischen Gewalt der dortigen Disciplin (die noch unter ihrem Stifter in aller ursprünglichen Energie festgehalten wurde) ergriffen worden und unterwarf sich ihr selbst in ben letten Jahren seines Lebens von Beit zu Beit; benn ba gewann er, wie er fagte, ein Gefühl von ber Nichtigkeit aller weltlichen Größe und von der Pflicht, nur in der Liebe Gottes zu leben und sich selbst abzutödten. Er hatte seit dem Invasionsproject darauf Berzicht geleistet, auf seinen Thron zurudzufommen: - was hatte feine Seele troften konnen, als die Gemeinschaft Derer, welche ber Welt freiwillig entfagt hatten? Zuweilen hat er noch Jagben, Komödien und felbst Ballfesten beigewohnt, aber nur, um nicht burch Absonderlichkeiten Anftog zu gewähren. Gine Rebue frangofischer Truppen, der er beiwohnte, hatte ihn mit Bewunderung wegen der Haltung ber Mannschaften und bes Gifers ber Offiziere für ben Dienst bes Königs erfüllt. Bon ba zurückgekommen, wirft er in seiner Einsamkeit die Frage auf, ob sie auch Deffen eingebenk seien, ber sich ben Berrn ber Beerschaaren nenne: es ift ihm peinlich, daß ihr Leben ben Borschriften ber Religion, die fie verthei= bigen, so wenig entspreche. Er für sich selbst ging mit nichts Unberem um, als alles bas abzubugen, was er fich jemals habe zu Schulden kommen laffen: er ergriff die Ibee einer jenseitigen Reinigung mit Freuden: in seiner felbstqualerischen Devotion hat er wohl ben Beichtvater ersucht, das Gebet, daß er aus dem Fegfeuer befreit werden möge, nicht für ihn halten zu laffen: er meinte, alle Qualen erschöpfen zu muffen. Der Beichtvater antwortete ihm mit tieferem Sinn: die Seele konne Gott nie zu früh schauen.

Schon im März 1701 war Jacob II von einem Schlaganfall betroffen worden, der sich am 2. September, in der Capelle von St. Germain, mit einer Stärke wiederholte, daß man seinen Zustand für hoffnungsloß hielt. Wie er seiner religiösen Richtung seine Krone aufgeopfert, so ermahnte er in diesem Zustand seinen Sohn, an dem katholischen Glauben festzuhalten, möge daraus werden, was da wolle, seine Ansprüche auf den Thron dagegen niemals in Anschlag zu bringen. Man konnte den Knaben von dem Halse seines Baters —

benn in seiner Umgebung war Jacob II herzlich geliebt — kaum logreißen!).

An die französische Regierung trat nun aber hierbei die ernste Frage heran, ob fie nach Jacobs II Ableben ben Bringen als feinen Nachfolger anerkennen wolle; diese Frage ist in einem großen Confeil erwogen worden. Dafür wurde bemerkt, daß man den Frieden von Ryswift damit nicht verlete, weil darin weder von Jacob II, noch von feinem Sohne die Rede sei, die königliche Burbe aber nicht erlösche: man könne fie dem nicht entziehen, dem die Geburt fie verlieh. Dagegen aber wurde an die Berabrebung von Ryswijk erinnert, bei welcher Ludwig XIV versprochen hatte, den friedlichen Besitz König Wilhelms weder direct noch indirect zu stören; was könne aber derfelben mehr entgegenlaufen, als bie Anerkennung eines andern Königs bei seinen Lebzeiten? sei es nicht, als solle ber Fürst, mit bem man Rahre lang die freundschaftlichsten Beziehungen unterhalten habe, jest für einen Ufurpatok erklärt werden? Dem Bringen von Bales felbit würbe man baburch eher Feinde erwecken. Beffer, man erwarte ben Tod König Wilhelms — ber ja nicht fern sein konnte, — bann werde man ben Prinzen anerkennen können, da in jener Uebereinfunft von dem Nachfolger Wilhelms nicht die Rede fei 2).

So war die Ansicht der Minister, der Anwesenden überhaupt, ausgenommen der Prinzen von Geblüt. Besonders erklärte sich der Dauphin mit der Heftigkeit, die ihm eigen war, für die Aufrechthalztung der Rechte der geslüchteten Familie, die ja selbst (durch die Mutter Jacobs II) dem königlichen Hause angehöre; es würde, rief er aus, eine Feigheit sein, sie fallen zu lassen. Denn diese dynastischen Ideen, einmal mit Eiser ergriffen, bilden eine Art von Religion, die keine Abweichung noch Kücksicht zuläßt. Schon waren die Feindseligkeiten der Franzosen mit Desterreich in Italien ausgebrochen: um die Wassen mit Kraft zu führen, mußten sie zu den drückendsten Auflagen schreiten: welch ein Beginnen war es nun, zugleich die Antipathien der englischen Nation absichtlich zu steigern, und den Krieg mit England

<sup>1)</sup> So erzählt die Herzogin Elisabeth Charlotte, die in St. Germain einen Besuch gemacht hatte, am 8. September. Jacob hatte noch eine ftarke Stimme und erkannte sie sogleich — aber sah "unerhört übel aus, sein Bart ist wie ber eines Capuziners, die gute Königin in einem Zustand, ber nicht zu beschreiben: es möchte einen Stein erbarmen."

<sup>2)</sup> Sur la proposition, s'il convient, de reconnaître le prince de Galles roy d'Angleterre: ben 9. September 1701. Das kleine Actenstück hat verschiebenartige Bestanbtheile; ber Schluß ist erst später hinzugesügt.

unvermeidlich zu machen! Aber es ging, wie bei dem Beschluß über bie Annahme bes spanischen Testaments: bie Idee bes Geburtsrechts, verbunden mit religiösen Tenbenzen, behielt die Oberhand.

Der König fagte zulett, er sei ber Anficht Monfeigneurs, bes Dauphins. Den politischen Einwendungen begegnete er mit der Bersicherung, daß er nicht daran benke, ben Prinzen von Wales mit Schiffen ober Mannschaften ober Gelb zur Berftellung in England zu unterstüten. Für ihn bildete es eine perfonliche Rücksicht, ben Sof bon St. Germain, wie er war, ju erhalten. Man versichert, Frau von Maintenon sei von der Königin Maria Beatrig dafür gewonnen worden. Diefer Türstin, welche noch immer ein großes Unsehen am Hofe genoß, machte nun Ludwig XIV felbst bie erste Eröffnung von bem gefaßten Beschluß 1): bes andern Tages erschien er wieber in St. Germain, um König Jacob, ber jedoch bereits ohne Besinnung war, noch einmal zu sehen und seine Absicht bem versammelten Sofe beffelben fundzuthun. Er ließ die Thur des Wohnzimmers öffnen und alle eintreten, die ju ber hofhaltung gehörten: er traf einige hausherrliche Bestimmungen; hauptfächlich sprach er zweierlei aus: einmal, daß nach dem Tobe bes Baters der Sohn als König von England ausgerufen werbe, und sodann, daß er alles in bem Zustande, wie es sei, zu erhalten beabsichtige. Sie waren alle in Thränen. Bei ben Worten bes Rönigs erwachten bie beinahe aufgegebenen jacobitischen Soffnungen noch einmal; fie milberten bas Gefühl bes bevorstehenden Todesfalls. Ludwig XIV hatte einen Augenblick von Großmuth, Gelbstgefühl und Schmerz; ihm selbst traten die Thränen in die Augen.

Am folgenden Nachmittag ift Jacob II verschieden. Zuerst begrüßte dann Maria Beatrig ihren Sohn als König; die Mitglieder bes Hofhaltes füßten demselben die Hand und redeten ihn mit dem Worte Majestät an; Middleton brachte ihm die Siegel seines ministeriellen Amtes und empfing sie von ihm wieder. In ziemlich tumultuarischer Weise<sup>2</sup> erfolgte die Proclamation des neuen Königs

<sup>1)</sup> Er sagte ihr: maugre all the difficulties he had met within his great council, yet having the unanimous consent of the dauphin and all the rest of the princes of the blood, he resolved to acknowledge and declare the prince his majesty's lawful heir. So ber exact account of the sickness and death of the late king in Somers Tracts XI, — ohne Zweisel die genaueste der vordandenen Nachrichten, weniger auf Effect berechnet, als die Nachricht im Life of James, von der Macpherson einen Auszug hat und die auch sonst gern wiederholt wird.

<sup>2)</sup> Manchefter an Blatwayt, 19. September: Lord Middleton did not

von England, Schottland und Frland, in St. Germain. Ludwig XIV verfehlte nicht, ihm die erste Bisite zu machen. Das war das Kind, das er bei der Ankunft des flüchtigen Hofes zuerst begrüßt hatte; an bessen knüpfte sich ein Moment seiner Politik; er wollte den Prätendenten der großbritannischen Reiche unter seinem Schute haben.

Auch jest war bas nicht ohne Werth für ihn. Denn die Jacos biten waren noch immer zahlreich und regsam: der englische Gesandte wird nicht mübe, von den Botschaften, die zwischen St. Germain und Schottland gewechselt wurden, zu berichten; man hört von englischen Lords, die sich gerühmt haben, 10,000 Mann im Interesse des Haufes Stuart ins Feld bringen zu können. Und leugnen dürfte man nicht, daß das eine gewisse Bedeutung in sich schloß, da man weiß, daß die Rücksicht auf diese Feindseligkeit gegen den König Wilhelm zum Frieden beigetragen hatte.

Aber nimmermehr konnte es mit der Wirkung in Vergleich gestellt werden, welche die Proclamation eines Jacobus-Königs (Jacob III) in England hervorbringen mußte.

Wilhelm III, abermals auf das tiefste gekränkt, zögerte nicht länger, seinen Gesandten abzurusen. Lord Manchester bemerkt, es sei wohl das erste Mal, daß ein Hof, wo der Gesandte eines fremden Landes beglaubigt und anwesend gewesen sei, sich entschlossen habe, einen andern Fürsten als König desselben anzuerkennen. Die Untershandlungen, mochten sie sich auf die englisch-holländischen Verhältnisse oder auf Desterreich beziehen, wurden desinitiv abgebrochen, und der Krieg nun erst unvermeidlich.

Aber überdies, die große Mehrheit des englischen Bolks fühlte sich beleidigt. Von dem Bruch der Theilungsverträge war es kaum berührt worden: daß aber eine fremde Macht einen jungen Fürsten, der durch wiederholte parlamentarische Beschlüsse vom Throne auszescholssen war, als König der britischen Reiche ausrufen ließ, empfand die Nation als eine ihr angethane Schmach. Und das auf der einen Seite zur Geltung gekommene Princip erweckte mit innerer Nothwendigkeit seinen Gegensatz auf der andern.

Die Gefahren, die man von der Berbindung der beiden großen katholischen Kronen für die Freiheit und Religion von England be-

appear; because they could not tell, how the title of France would be taken here, had they done it in form, — so baß es boch wirklich scheint, als habe man bei ber Ausrusung Jacobs III bas Wort France aus bem hertömmlichen Titel nicht weggelassen. Seltsamer Widerspruch! Der Heroldsoll ein Irländer gewesen sein.

sorgte, bekamen einen greifbaren Ausdruck in der Aufstellung eines von ihnen abhängigen katholischen und erbberechtigten Prätendenten. Zuerst in der Hauptstadt schickte man sich zu einer populären Manifestation dagegen an. Es sehlte nicht an einigen warnenden Stimmen; denn leicht könne darin eine Kriegserklärung gegen den König von Frankreich gesehen werden. Aber die allgemeine Meinung war, er habe die Feindseligkeiten begonnen, man sei ihm keine Kücksicht weiter schuldig. Eine Adresse ging durch, in der man ihm Schuld gab, daß er König Wilhelm III von seinem Thron vertreiben und die protestantische Religion ausrotten wolle. Bon allen Seiten gingen ähnliche Adresse an den König Wilhelm ab. Die Tories waren dabei so gut betheiligt, wie die Whigs, wie denn die Londoner Adresse selbst einen sehr torystischen Inhalt hat.

Das war ja das Charafteristische in ber bamaligen Lage überhaupt, daß sich die Tories ebenfalls für den Krieg erklärt hatten; sie fuhren fort, dem König die besten Zusicherungen dafür zu machen. Allein wir haben oft gesehen, daß dieser Partei nichts so gefährlich war, als eine starke Erhebung bes legitimistischen Princips, von bem fie zwar ebenfalls abgewichen war, mit bem aber die Grundfäte, die fie festhielt, eine natürliche Berwandtschaft hatten. Hauptsächlich daburch war es ihr in ben letten Jahren möglich geworben, sich zu bem Unsehen zu erheben, welches sie bamals befaß, bag bei bem engen Berhältniß zwischen Wilhelm III und Ludwig XIV von den Jacobiten, die keinen Rudhalt mehr hatten, nichts zu fürchten mar. Jett aber anberte fich bas Berhältniß. Die Anerkennung eines britten Jacobus burch ben König von Frankreich gereichte an und für sich ben Bhigs zum Bortheil, beren politische Tenbenzen bie geradezu entgegengesetten waren und mit ben friegerischen bes Rö-Bußte man nicht, daß die Tories nigs Wilhelm zusammenfielen. biesen nur widerstrebend beigetreten waren? Ihre schließliche Accession hatte doch die Berstimmung, die gegen sie obwaltete, nicht gehoben. Man stellte bem König vor, daß sie bei der nächsten Situng die Processe gegen die Whigs wieder aufnehmen, und zu einer völligen Unterbrudung diefer Partei schreiten, daß sie auch ihm felbst Bedingungen ihrer Mitwirfung vorschreiben dürften: sie würden besonders zweierlei versuchen, einmal in den geiftlichen Angelegenheiten solche Neuerungen einzuführen, daß ber König bie Berfügung über bie großen kirchlichen Bürden verlore, und sodann die militärische Autorität in der Hauptstadt in ihre Sand zu bringen. Im Gegensat hiemit war nun schon seit einiger Zeit davon die Rede, ihr Uebergewicht

burch eine Beränderung der Verwaltung und des Ministeriums zu brechen. König Wilhelm hatte doch viel Bedenken dagegen. Er meinte, wenn er sich von den Tories trenne und die andere Partei beruse, diese aber dann nicht fähig sei, ihm Dienste zu leisten, so würde er ohne alle Unterstützung bleiben; und er hielt für genügend, der Wiederausnahme der Processe durch einen Gnadenact vorzubeugen, so daß keine gefährliche und hemmende Entzweiung zu besorgen sei. Dagegen erinnerte man aber, der beabsichtigte Gnadenact werde sich nur in so allgemeinen Ausdrücken absassen lassen, daß auch die Jacobiten darin mitbegriffen sein würden, was nachtheilige Folgen haben durste. Und von vielen Seiten gingen ihm Adressen zu, in denen man ihn aufsorderte, das Parlament aufzulösen: wenn er dabei beharre, das Land vor Papstthum und Sklaverei retten zu wollen, so wolle man ihm Leute in das Parlament schicken, die ihm zur Seite zu stehen entschlossen wären.

Darauf brang vornehmlich auch Lord Sunderland, an den sich ber König, wie gewöhnlich in den großen Parteifragen, gewendet hatte. Wir wissen, die erclusive Herrschaft der Tories und der Anglicaner war Dem die widerwärtigste aller Combinationen. Er stellte dem König vor, daß ihm die Faction schmeichle, um zu ihrem Zwecke zu gelangen: sie werde ihn im Kriege dann doch nicht hinreichend unterstüßen. Was dürfe er von einem Ministerium erwarten, daß seiner Partei nicht einmal mächtig sei, und sich nur dann behaupten könne, wenn es ihn zu verderblichen Zugeständnissen bringe? Aber schon sei der Credit der Minister und der Tories im Sinken, der Credit der Whigs wieder im Steigen: auch auf die gemäßigte Partei in der Geistlichkeit dürse der König zählen. Sunderland rieth ihm, noch Lord Somers, der wirklich die Seele seiner Partei sei, dem sie folge, zu Rathe zu ziehen 1).

Bon Lord Somers, an den sich der König im October noch von Loo aus wendete, liegen die Hauptstücke eines aussührlichen Gutsachtens, das er ihm hierauf erstattet hat, vor. Darin betont er des sonders, daß die Mehrheit im Unterhause nicht aus den Tories allein bestehe, sondern durch die Jacobiten, die sich ihnen anschlössen, zu Stande komme. Wolle und könne der König von einer solchen Massorität erwarten, daß sie nachdrückliche Vorkehrungen zu einem Krieg gegen Frankreich und das Haus Stuart treffe? Sollten sich die

<sup>1)</sup> Sunberland an ben König 11. Sept. 1701, bei Hardwicke II, 444, wo sich auch bas Gutachten von Somers findet.

v. Rante's Werte XX.

Tories von den Jacobiten trennen, so würden sie keine Majorität mehr haben. Und bei ben Whigs laffe fich in biefem Kalle keine Unterstützung von Ministern hoffen, bei benen sie selbst weber Gnabe noch Gerechtigkeit erwarten burften. Somers geht bavon aus, bag es die für eine parlamentarische Regierung gebotene Maxime sei, die gute Gelegenheit zu einer Beränderung, wenn sie eintrete, unverauglich zu ergreifen; bas sei aber jett ber Fall. Bei einer Auflöfung bes Parlaments laufe man feine Gefahr; die Stimmung ber Nation, wie sie sich besonders nach der Erklärung Ludwigs XIV ausspreche, lasse mit Sicherheit einen Ausfall ber Wahlen im Sinne bes Königs erwarten. Er fügt hinzu, daß ein gutes Parlament die Mussicht gemähre, in ber breijährigen Sipungsperiode auch über bie aroken Schwieriakeiten der innern Lage hinwegzukommen. Und selbst wenn man fich in Bezug auf die Wahlen täufchen follte, fo habe man nichts zu fürchten; benn bie Stimmung ber Nation sei fo beschaffen, daß bas Parlament nichts gegen ben König thun burfe.

Dieses allseitig erwogene Gutachten hat nun ohne Zweifel ben Entschluß Wilhelms bestimmt. Doch hielt er für gut, bei seiner Rückunft nach England die Frage in dem geheimen Rath vorzulegen. Die Tories waren, wie sich versteht, gegen die Auslösung des Parlaments. Godolphin verhehlte nicht, daß er, wenn man zu diesem Beschluß schreite, seine Entlassung eingeben würde. Er war der Minister, welcher mit dem König ununterbrochen correspondirt hatte, und erfreute sich seiner Achtung. Aber seinem Widerspruch zum Troß saste der geheime Rath, mit einer kleinen Mehrheit, die hauptsächlich daher entstand, daß man die Meinung des Königs kannte, den Beschluß der Auslösung. Die Proclamation erschien am 11. November, unerwartet für die Tories!).

Es läßt sich benken, welch eine Bewegung sie nach beiden Seiten bin hervorbrachte.

Auf die kriegerische Stimmung der Nation übten auch die commerciellen Verhältnisse großen Einfluß aus. Die Anordnungen gegen englische Manufacturwaaren, welche in diesem Augenblick in Frankzreich ergingen, zeigten dem englischen Handelsstande, was er zu erwarten habe, wenn Spanien unter den Einfluß dieser Macht gerathe. Man meinte, man werde fortan weder das Silber der Gallionen, noch auch die spanische Wolle, deren man noch immer nicht entbehren mochte, beziehen; man werde den Verkehr nicht allein mit den spa-

<sup>1) 3</sup>ch schöpfe hier, sowie in bem Folgenben meift aus Bonnet.

nischen Colonien verlieren, sondern auch von dem Mittelmeere auszgeschlossen werden. Das commercielle Interesse brängte zum Krieg.

Bei den Wahlen hatten nun die Whigs insofern einen Bortheil, als sich die öffentliche Stimme gegen solche Tories erklärte, welche zum Jacobitismus hinneigten. Aber auch extreme Whigs, die ja zuweilen mit den Jacobiten gestimmt hatten, blieben diesmal ausgeschlossen. In Cambridge wurde Jaak Newton vornehmlich deshalb gewählt, weil er zu den gemäßigten Whigs zählte. Noch einmal kamen die französischen Flüchtlinge, die in Westminster und Southswarf angesiedelt waren, mit ihren Stimmten dieser Partei zu Hülfe; in dem Kriege gegen die Principien, vor denen sie einst aus Frankreich zurückgewichen waren, sahen sie allezeit das Heil der Welt. Doch trugen die Instructionen, die an vielen Orten den Deputirten gegeben wurden, auch hie und da, z. B. in Cornwales, torhstische Färbung. Man hat dort sogar nachsragen wollen, wer es sei, der den Kath zur Auslösung des Parlaments gegeben habe, und auf die Fortssührung des Processes gegen die angeklagten Lords gebrungen.

Bei diesem nicht ganz entschiedenen Verhältniß der Parteien war es von vieler Bedeutung, daß die beiden in den Gegensatz derselben verslochtenen ostindischen Compagnien zu einem Verständniß gelangten.

In der letten Situng hatten die Tories und mit ihnen die alte Compagnie das Uebergewicht beseffen. Es war zu einem Bersuch gekommen, der neuen Compagnie durch Abzahlung der von ihr vorgestreckten Geldsummen ein Ende zu machen: aber biefe war nicht geneigt, sich auflösen zu lassen: Die Sache hatte nicht durchgeführt werden können. Wohl war die alte Compagnie reicher, fester be= gründet, und hatte umfaffendere Intereffen für fich: aber auch bie Directoren ber andern waren einflugreiche Männer, und man mußte fich hüten, das Bublikum zu verleten, welches guten Glaubens feine Einzahlungen geleistet hatte. In der einen und andern wurde durch bas gespannte und hemmende Berhältniß, das dadurch entstand, der Bunsch angeregt, eine annehmbare Ausgleichung zu finden. Die alte Compagnie gab einen Entwurf bazu an Rochefter, Die neue an Montaque-Halifar ein: die Bermittlung beider übernahm der geschäftsfundige Lowndes. Die Differenz betraf hauptsächlich die Beftimmung des Werthes der Besitzungen der alten Compagnie, welcher von derfelben höher angeschlagen wurde, als die neue annehmen wollte. Aber die Ueberzeugung, daß man größeren Vortheil haben werde, wenn man zusammengehe, als wenn man sich unaufhörlich

befehde, führte zulett zu einer Berständigung auch hierüber; die Berschmelzung der Compagnien ist am 24. Dec. 1701 geschehen.

Gleich hierauf am 30. Dec. wurde das Parlament eröffnet; die Parteien traten einander in ziemlichem Gleichgewicht gegenüber. Die Whigs hatten die besser gefüllten Börsen, und man nahm an, daß sie es in der gegenwärtigen Lage am aufrichtigsten meinten. Die Tories waren die besseren Köpfe, sie sprachen besser; sie hatten ein größeres altherfömmliches Ansehen in der Nation, und in diesem Augenblicke die Meinung für sich, daß sie in der Vertheibigung der constitutionellen Nechte begriffen seien. Jene hatten die Bischöse williamitischer Ernennung und gemäßigter Direction, diese die eifrigen Anglikaner auf ihrer Seite; jene die Städte und den Handel, diese das Land und die Grafschaften.

Die Parteien waren weit entfernt, sich unter einander zu verstehen; aber Angesichts einer Feindseligkeit, welche das durch die Revolution gegründete Gemeinwesen bedrohte, schaarten sie sich um den König, in dem es sich gleichsam persönlich repräsentirte: sie waren einverstanden, daß man den bevorstehenden und schon eingeleiteten Kampf mit aller Kraft bestehen musse.

Un dieses Gefühl wandte sich der König in seiner Thronrede, jedoch mit gewohnter Vorsicht. Er war nicht etwa dahin zu bringen. ben Tories aus ihrem Berhalten einen neuen Borwurf zu machen. wie Sunderland gewünscht hatte; er billigte sogar das Borhaben berselben, über bie Verwendung der öffentlichen Gelder genaue Rechenschaft zu forbern. Denn fast schien es, als wurden sie auch jest noch bas Uebergewicht behaupten. Bei ber Sprecherwahl hatten fie bie Oberhand, wenngleich mit einer geringen Majorität, aber boch eben mit einer folden: Sarlen mar wieder gewählt worden, und zwar im Gegensatz mit dem Wunsch des Königs. Unmöglich durfte dieser eine so starke Partei verleten und gegen sich aufreizen. Er brachte nur die Beleidigung zur Sprache, die Ludwig XIV ber Nation burch bie Anerkennung bes Pratenbenten angethan habe, bie Gefahr, mit der er ihre Freiheit und Religion bedrohe, und sprach die Erwartung aus, daß das die alte Kraft ber Nation erweden werde: fie werde zeigen, ob es ihre Absicht sei, die Wagschale des Gleichgewichts von Europa in ihrer hand zu halten und in Wahrheit an die Spike des protestantischen Interesses zu treten 1).

Dem Sinne ber Rebe entsprach die Antwort ber Commons.

<sup>1)</sup> Parl. Hist. V. 1329; und ein Bericht Bonnets.

Sie versprachen, den Allianzen gerecht zu werben, die der König gemäß bem Rathe bes letten Parlaments - bas fie ohne 3weifel fehr mit Absicht erwähnten - geschloffen habe und schließen werde, und vor allem seinen rechtmäßigen und gesetzlichen Anspruch an die Rrone und die Succession in der protestantischen Linie aufrecht ju erhalten. Und um diesem Entschluß einen unwiderruflichen Ausbruck zu geben, faßten fie ben auffallenden und an fich ungeheuerlichen Beschluß, ben jungen Prinzen, ber ben königlichen Titel von England angenommen hatte, dafür burch Bill of Attainder bes Hochverraths schuldig zu erklären. Man wollte die Kluft zwischen ihm und dem Parlament so stark wie möglich machen. Jebe Art von Corresponbeng mit ihm wurde auf bas ftartste verpont: man erklarte es für strafbar, wenn jemand in Rede oder Schrift zu behaupten wage, der vermeinte Bring von Wales habe ein Recht auf den englischen Thron. Die Tories waren nicht gemeint, sich dem zu widersetzen. Edward Sehmour trug vielmehr darauf an, in die zu treffenden Allianzen bie Bebingung einzuschalten, daß kein Friede mit bem König von Frankreich geschlossen werden sollte, bevor er nicht der englischen Nation für die Schmach, die er ihr burch die Anerkennung bes vermeinten Prinzen von Wales angethan, Satisfaction gegeben habe. So beschloß man und empfahl es dem König durch eine Abresse: freudig überrascht, antwortete er, er werbe Sorge bafür tragen. Dem Bertrag mit Desterreich ist nachträglich ein besonderer Artikel dieses Inhalts hinzugefügt worden.

Nicht ohne Besorgnisse hatte ber König ben Berathungen entgegengesehen: schon am 10./21. Januar waren sie gehoben. "Gott sei Dank", schrieb er an diesem Tage an Heinsius, "die Schwierigkeiten sind überwunden."

Auf ben Antrag Bernons beschloß das Unterhaus, 40,000 Mann zu Land, auf den Antrag Rooks, 40,000 Matrosen auszurüsten. Die letzte Bewilligung sollte nach einem weiteren Antrag zur Errichtung von 10,000 Mann Marinesoldaten dienen, obwohl das etwas mehr koften würde. Da es wieder zum Kriege ging, so machte man keine Schwierigkeit, die Aufnahme von 10,000 Mann fremder Truppen in die britische Armee gutzuheißen.

Die beiben Parteien wetteiferten in bem Bestreben, ben König zu einem Kriege, von welchem die Erhaltung der durch die Revolution begründeten Berfassung abhing, auf das beste in Stand zu setzen.

## Benntes Capitel.

١

## Constitutionelle Gegenfape zwischen Whige und Tories. Ausgang Wilhelms III.

Es hat bamals Bewunderung erregt, wie trefflich es König Wilhelm verstanden habe, der beiden Parteien Meister zu werden: eine halte die andere im Schach; weil aber keine von beiden für sich etwas auszurichten vermöge, so suche jedwede sich der Hülfe des Königs zu versichern, erinnere ihn an die von ihr geleisteten Dienste, und mache ihm Hoffnung, alle seine Absichten durchzussühren, wenn sie die stärkere wäre; wohl aber wisse Wilhelm, daß jede in einem solchen Falle sich in den ausschließenden Besitz der Autorität zu setzen strebe, und daß seine eigene Stellung erheische, das Gleichgewicht zwischen ihnen zu erhalten 1).

In diesem Sinne hat ihm Sunderland damals seinen Rath gegeben: er möge die Tories nicht zu viel hoffen lassen, und in den Whigs eine gewisse Besorgniß rege halten, übrigens immer ohne Schwanken seinen eigenen Weg gehen, und Niemanden in hohe Aemter befördern, der sich mit Entschiedenheit gegen ihn ausgessprochen habe.

Allerdings genossen die Whigs die größere Gunst. Der aus Frankreich zurückgekommene Gesandte, Lord Manchester, der sich dort als eifriger Anhänger des Königs und seiner Politik bewährt hatte, fungirte als Staatssecretär; in der Finanzcommission wurde zur Seite

<sup>1)</sup> Bonnet, 9./20. Sanuar: de ces différentes passions procède une émulation à bien faire, qui avance les affaires publiques. — 13./24: Les affaires publiques ne procèderoient pas si bien, si l'un ou l'autre parti avoit la supériorité.

von drei Whigs nur Ein Torp angestellt; und ähnliche Beränderungen erwartete man in anderen Zweigen.

Auch behielten die Whigs in einigen ber vornehmsten Berathungen die Oberhand. Bon ihnen rührte es her, daß den Mit= gliebern bes Parlaments, ben Beamten und öffentlichen Lehrern ein Eid aufgelegt wurde, die festgesetzte Succession anzunehmen, und ben Anspruch bes Prinzen von Wales ausbrücklich für nichtig zu erklären. Die Tories sträubten sich bagegen, weil ein solcher Eid doch Niemanden, der mit Abfall umgehe, von einem solchen zurück= halten wurde; aber zulett willigten fie ein, um keine Spaltung zu veranlassen. Und wenn es dann ihrem Sinne entsprochen hätte, bei ber Festsetzung ber Cibesleiftungen auch zur Bertheibigung ber angli= canischen Kirche, wie sie durch die Gesetze eingeführt sei, zu verpflichten, so standen sie doch davon ab, weil es ihnen nicht rathsam schien, in diesem Augenblick die Bresbyterianer oder andere Nonconformisten ber allgemeinen Sache bes Landes zu entfremben. So consequent verfolgten überhaupt die großen Parteien in England ihre Systeme nicht, daß darüber das allgemeine Intereffe bes Landes aus den Augen gesett, und bas für die Gesammtheit Nothwendige verfäumt worden wäre.

Doch war damals auch nicht etwa Friede zwischen ihnen geschlossen. Der Krieg der Pamphlete war vielmehr so heftig, wie jemals. Die namhaftesten Männer in der Nation, die Führer der Parteien wurden von den Gegnern am heftigsten angeseindet: die Angrisse hatten weniger Bertheidigung, als Recriminationen zur Folge. Es verlohnt nicht der Mühe, auf diese Feindseligkeiten der Einen gegen die Andern zurückzusommen, in denen sich nur eben persönlicher Haß entlud. Der Tag hat sie gebracht und wieder hinwegsgespült.

Dabei sind jedoch zwei Fragen von einer hohen constitutionellen Bedeutung, die schon in der früheren Sitzung in Gang gesetzt worden waren, zur Erörterung gekommen, welche man nicht übergehen durfte. Die eine knüpfte an die kentische Betition, die andere an die Processe gegen die Whiglords an; sie betrafen beide den Umfang der Rechte des Unterhauses, und zwar eben so wohl den populären Kundgebungen, als dem Einfluß der königlichen Macht gegenüber.

Dem Anspruch bes Parlaments auf legislative Omnipotenz hat sich Niemand in der einen und der andern Richtung so entschieden widersetz, wie Daniel de Foe, von den Pamphletisten der Zeit vielleicht der, welcher das meiste schriftstellerische Talent mit dem ungebundensten,

anniti

von ben bereits in England eingelebten Begriffen unabhängigften Denken verband. Nach ber einen Seite bin führte er bie Lehre aus, baß die constitutionellen Autoritäten nur übertragene seien, und von bem Bolf, bas fie verlieben, gurudgenommen werben fonnten; Barlamente feien oft undienlich, zuweilen schädlich gewesen, - was habe bann die Nation gerettet? Antwort: die Stimme des Bolks, die nicht in ben Repräsentanten, sondern in benen, welche repräsentirt werben sollen, jum Ausbruck gelangt sei 1). Diese populare Doctrin, welche die kentische Vetition nicht allein, sondern auch alle die andern, in benen auf eine Auflösung bes letten Parlaments angetragen worden war, rechtfertigen follte, verband nun aber be Foe mit einer monarchischen Tenbenz. So weit ging er nicht, wie einmal später an einer andern Stelle geschehen ift, ben Fürsten selbst als ben Repräsentanten bes Bolks zu bezeichnen; aber er betrachtete Wilhelm III als ben Wiederherfteller des originalen Rechts ber Nation, auf die er darum bauen konne, weil er fie auf feiner Seite Die Berufung auf das Bolk erscheint dann als bas lette hülfsmittel für das Königthum, um sich von ber Unterordnung unter bie parlamentarische Gewalt, wenn sie brudend werbe, einigermaßen zu emancipiren. Für de Foe liegt die englische Freiheit in dieser Berbindung zwischen ber Monardie und dem Bolt. Der Konig fei nicht sowohl König über bas Bolt, als Bolkskönig; seine Krone sei barum nicht weniger werth, weil sie auf der Beistimmung des Bolks beruhe; dieses seinerseits wolle keine Republik, denn es wurde dadurch eine schlechtere Verfassung der besseren vorziehen: die Regierung bes Königs gewähre mehr Freiheit, als eine republikanische Ginrichtung.

Ueber biese Ansichten hat man im englischen Parlament nicht etwa in aller Form bebattirt: bas liefe wider seine Natur; aber sie kamen insofern in Anregung, als sich bie Tories den Ansprüchen entgegensetzen, die daraus hergeleitet werden konnten.

Zuerst kamen die Instructionen zur Sprache, welche einige Stäbte und Grafschaften ihren Deputirten für die damalige Situng gegeben hatten. Sie waren, wie berührt, zuweilen dem Interesse der Tories günstig, öfter dagegen; aber die Tories hielten überhaupt den Grundsatz siest, daß auf diese Weise die Freiheit der Berathungen verhindert, die Unabhängigkeit des Unterhauses in ihrem Wesen zerstört werde. Fremden siel es auf, so aber brachte es der Zusammenhang der

<sup>1)</sup> Bgl. Forster: Historical and biographical Essays II, 31.

Thatsachen mit sich, daß die Tories auf dem ausschließenden Borrecht der Communen bestanden 1).

In einer Frage, welche die parlamentarische Autorität betraf, konnten die Whigs nicht ernstlich widerstreben. Man hatte ein Committee zur Wahrung der Privilegien des Hauses niedergesett. Darin wurde, am 17. Februar, nicht allein die Ertheilung von Instructionen verworfen, sondern zugleich die Behauptung, daß das Unterhaus nicht die einzige Repräsentation der Gemeinen von England sei; man sprach aus, durch dies Behauptung werde das Recht des Unterhauses und die fundamentale Constitution des Königreichs zerstört.

In mancherlei Flugschriften war die Verhaftung der Uebersbringer der kentischen Betition als eine Ueberschreitung der Befugnisse des Hauses bezeichnet worden: das Committee entschied, daß das innerhalb seiner Befugnisse liege, daß überhaupt sein Verfahren in öffentlichen Druckschriften nicht getabelt werden dürfe.

Da kam man nun auch auf die Betitionen zu reben, in welchen der König aufgefordert worden war, das vorige Parlament aufzulösen. Die erste von einem minder bedeutenden Mitglied vorgebrachte Beschwerde hierüber wurde von einem der angesehensten Torhsührer, Finch, dem Bruder Nottinghams, aufgenommen und zu der Aufforderung erweitert, den Urhebern derselben, die sich dadurch eines Bergehens schuldig gemacht hätten, nachzusorschen 2). Es gab Männer im Hause, die sich getroffen fühlten, aber in ihrem Recht zu sein meinten: einer von diesen, des Namens Strickland, erklärte, wenn man so begierig sei, die Urheber der Abresse kennen zu lernen, so sehe man in ihm einen der vermeinten Schuldigen: von ihm rühre die Abresse der Grafschaft Pork her; aber man musse zugleich erfahren, daß sie 5000 Unterschriften gefunden und den Beifall des Königs

<sup>1)</sup> Bounet 20, Februar/3. März 1702 finbet es nicht mehr "surprenant, que les Tories, qui aiment l'indépendance, qui ont de grands égards pour l'intérêt de leur parti, ayent opiné contre les instructions, que quelques villes ont données à leurs deputés, et les ayent voulu passer pour une innovation dangereuse, qui renversoit les prérogatives des communes. — — Il arriva que les chefs des Tories, oubliant, jusqu'à quel point ils avoient porté l'autorité royale sous les règnes précédents, furent les plus échauffés à faire valoir les prérogatives de la chambre des communes, par là entraînèrent ceux de leur parti après eux".

<sup>2)</sup> Comme je sais de très bonne part, tout ceci n'estoit qu'un acheminement pour aller plus loin. (Bonnet.)

gehabt habe. Die Energie seiner Worte und die Bebeutung ber Sache riefen eine allgemeine Bewegung bervor. Die Whigs bestanden barauf, daß es ein Recht bes Bolks sei, Betitionen dieser Art einzugeben: mit Eifer setten sie fich bem Antrag entgegen, und fanden dabei auch weitere Unterstützung. Es gab immer eine Anzahl freier Stimmen, die meiftens ben Ausschlag gaben; man nannte fie nach einem von den Conclaven hergenommenen Ausbruck die fliegende Schwadron, und rühmte ihnen nach, daß sie immer gesunden Sinn genug bewahrt haben, um das Gleichgewicht der Constitution zu erhalten. Sie empfanden, daß der Antrag einen großen Angriff der Tories gegen die Whigs einleiten sollte, ju dem sie nicht beitragen wollten. Ihr Uebergang zu ben Whigs, Rebe und Gegenrebe ber beiben Parteien, das Sineinziehen des Königs selbst brachte eine tumultuarische Aufregung hervor, der fich Niemand entziehen konnte. Strickland ift im Angesicht bes haffes, ben er erregt, ber Beiftimmung, die er fand, bes plöplich wieder aufflammenden Habers zwischen ben beiden Parteien von einem apoplektischen Schlage betroffen worden. Der Päsident bes Committee verließ hierauf feinen Sit; ber Sprecher bes Saufes nahm benselben wieder ein und vertagte bie Sitzung.

Die angeregte Frage war noch unentschieden, als einige Tage darauf, am 26. Februar, auch die große Angelegenheit, für die alles Andere nur 'zur Borbereitung hatte bienen sollen, die Erneuerung bes Processes der Whiglords, jur Sprache kam. In bem großen Committee, zu bem bas haus übergegangen war, stellte man bie Frage, ob das Verfahren des Oberhauses bei bem Proces ber vier Angeklagten legal gewesen sei ober nicht. Worte, die an sich nicht sehr verfänglich lauteten; aber wie viel begriffen sie doch in der That in sich! Der Saber zwischen Lords und Commons wurde baburch wieder angeregt, und man mußte vorausseten, daß die Entscheidung gegen die Lords ausfallen wurde, ba die Commons ihre eigene Sache verfochten. Daburch wurde aber die Anklage ber whiggistischen Lords au voller Kraft gelangt sein, eine Anklage, die in ihrem wichtigsten Artikel auf den König selbst zurückfiel, da es ein Act des Gehorsams gegen seinen Befehl war, was man dem Lord Somers hauptfächlich zum Vorwurf machte. Man mißt den Tories die Absicht bei, wenn fie bei den Lords oder bei dem König Widerstand fänden, alsbann die endaültige Bewilligung der bereits votirten Subsidien gurudgubalten. wodurch der König in die Nothwendigkeit gerathen wäre, ihnen den vollen Besitz der Autorität wieder zu überlassen. So viel hing von ber Entscheidung ber vorgelegten Frage ab, ober boch bamit zusammen. Man begreift es, daß jebe Partei dafür sorgte, vollständig vertreten zu sein; man hatte abermals nach Westminsterhall und ben anderen juridischen Sofen geschickt, um die Mitglieder, die bort beschäftigt fein möchten, nach dem Saufe ju rufen; die Gichtbrüchigen und Kranken waren herbeigekommen. Man zählte 456 Anwesende, mehr als man je beisammen gesehen zu haben sich erinnerte. Eine warme Debatte entspann fich, in ber Beredtsamkeit und Starke ber Argumente auf beiben Seiten mit einander wetteiferten. Abgesehen hiervon, kam es den Mhigs zu Statten, daß die Bejahung der Frage einen Bruch zwischen ben beiben Säusern hervorrufen mußte, ber nicht wieder gut zu machen war, und in der damaligen Verwicklung ber Angelegenheiten von unberechenbaren Folgen werden konnte 1). Wahr: scheinlich ift es vornehmlich diese Bemerkung, was die Mitglieder jener fliegenden Schwadron auch diesmal bestimmte. Bei der Abstimmung erklärten sich 221 im Sinne ber Tories, aber 235 im Sinne ber Whigs so baß die Whigs mit 14 Stimmen die Oberhand behielten. Der Beschluß wurde gefaßt, daß jeder Angeklagte das Recht habe, eine rasche Erledigung seiner Anklage zu fordern; denn eben mit ben Verzögerungen bes Brocesses burch die Commons rechtfertigte bas Oberhaus sein Berfahren; es erscheint als ein großer Erfolg, baß die Majorität des Unterhauses selbst das zugestand. Aber da= mit waren die Whigs noch nicht zufrieden. Der Sohn bes Herzogs von Devonshire, Hartington, brachte unverzüglich die noch unerledigt gebliebene Sache in Erinnerung; aus ben Fehlern bes vorigen Parlaments jog er ben Schluß, daß ber Bunsch einer Auflösung beffelben sehr berechtigt gewesen sei und die darüber an den König gerichteten Betitionen keinerlei Tabel treffe. Die Resolution ging burch, daß es ein unzweifelhaftes Recht des Bolks sei, für die Auflösung ober auch die Berufung eines Parlaments an den König zu petitioniren.

So wurden nach und nach, im Committee zur Wahrung der Privilegien des Unterhauses, fünf Resolutionen gefaßt, die im Princip einander widersprachen. Die drei ersten drückten den Sinn der Tories, die beiden letzten den Sinn der Whigs aus; die ersten waren für die Omnipotenz des Hauses der Commons, die letzten für die Beschränkung desselben, zu Gunsten des Volks, des Oberhauses und indirect des Königs. In dem Hause wurden diese Resolutionen, wie

<sup>1)</sup> Bonnet und Spanheim, 27. Febr./10. März. Journals of Commons. XIII, 767.

sie waren, angenommen, ohne daß man eine Ausgleichung ihrer Widersprüche versucht hätte: ungefähr wie es einst bei dem Beschluß über die Abdankung Jacob's II geschehen war.

Die Differenz zwischen Tories und Whigs war in diesen Zeiten, wo sich die Parteien erst bilbeten, eigentlich eine andere, als die, welche man später bei diesen Namen zu denken sich gewöhnt hat: sie bestand in Folgendem: die Tories nahmen das Recht, das nach der herrschenden Doctrin aus der Repräsentation des Bolks hervorgeht, in seiner ganzen Fülle für das Unterhaus in Anspruch; sowohl dem Bolke, als dem Oberhause und dem König gegenüber. Die Whigs vindicirten dem Bolke selbst das Recht, seine Meinung über die öffentlichen Angelegenheiten auch im Gegensatz gegen die Repräsentanten auszudrücken: sie waren mehr für die Unabhängigkeit des Oberhauses und die Prärogative des Königs. Die Tories sahen die Bersassung; die Whigs hatten eine leichte, zugleich demokratische und monarchische Färbung.

So traten die großen Parteien in das achtzehnte Jahrhundert ein: sei es uns vergönnt, an der Schwelle dieser großen Epoche, einen Rücklick auf den Zusammenhang ihrer Bildung mit der historischen Entwickelung von England überhaupt zu werfen.

Noch in ben Berichten Tallards erscheinen die Tories als Anglicaner, die Whigs als Preschterianer; und offenbar liegt ihr Ursprung und zum Theil ihr Wesen in diesem religiösen Verhälteniß innerhalb des Protestantismus.

Die von dem Herkömmlichen principiell abweichende, in Schottsland entwickelte preschterianische Kirchenform stellte sich gegen die episcopale, die man in England festhielt, in offnen Gegensatz, der dadurch zugleich einen politischen Charakter gewann, daß diese mit der Krone auf das engste verbunden blieb, während jene sich in stetem Kampf mit derselben erhoben hatte. Wir wissen, wie aus diesem Widerstreit der Sturm der Rebellion hervorging, in welcher die Anglicaner den Preschyterianern, diese aber wieder einer dritten Partei unterlagen, die durch eine mächtige Persönlichkeit zum Sieg geführt wurde, — dis nach deren Abgang Preschyterianer und Anglicaner zur Restauration der Krone zusammenwirkten.

Der Zug der Dinge brachte es nun so mit sich, daß mit der Krone zugleich auch die anglicanische Kirche restaurirt ward: die conservative Idee in aller ihrer Strenge gewann die Oberhand; das

lange Parlament ber Restauration vertrat die Grundsätze ber Tories, ebe noch biefer Name aufgekommen war.

Aber die presbyterianische Partei war doch niemals völlig aussgeschlossen: festhaltend an ihren Grundprincipien, in der Literatur durch einige große Talente vertreten, von den Mängeln gefördert, die auf der andern Seite unläugdar hervortraten, bildete sie eine der wirksamsten Oppositionen, welche je gewesen sind. Auch die Partei der Whigs war vorhanden, ehe dieser Name noch gehört wurde.

Da geschah nun, daß die conservative und anglicanische Partei durch die katholisirenden und der Verkassung des Parlaments entzgegenlaufenden Tendenzen des Königs Jacob mit der Krone in Entzweiung gerieth und die damalige Anwendung der Gerechtsame dektelehen unerträglich fand.

Beide Parteien, die bisher rohalistische und die presbyterianischoppositionelle, wendeten sich, von verschiedenen Seiten her einverstanden, an Wilhelm III, der durch die Lage der allgemeinen Angelegenheiten bewogen in ihren Bund einschlug, und ihnen gegen den König zu Hülfe kam: so daß sich die Revolution vollziehen konnte, welche unter der Mitwirkung des Parlaments ihn selbst und seine Gemahlin, die Tochter Jacobs II, auf den Thron von England erhob.

Für das englische Königthum lag darin eine Entscheidung auf immer; zu der unabhängigen Macht, die es vor Alters besessen hatte und fortwährend in Anspruch nahm, hat es niemals wieder gelangen können. Doch dürfte man nicht sagen, daß es seine Bedeutung übershaupt verloren hätte. Man fand sogar Mittel, von der Joee der Erblickfeit nicht weiter abzuweichen, als es das einmal eingetretene Ereigniß erheischte.

Unabhängiger und mächtiger geworden, traten aber die beiden Barteien einander um so bedeutender gegenüber.

Die Tories stützten sich gewaltig auf die kirchliche Organisation, die ihnen bei den parlamentarischen Wahlen immer zu Statten kam; ihrer Partei gehörten die Abgeordneten der Grafschaften an, welche häusig die Mehrheit des Unterhauses constituirten: in ihrem Sinne lag es nothwendig, die Rechte desselben nach allen Seiten hin zu erweitern; wie wir soeben sahen, im Gegensatz mit dem Bolk so gut wie zu den beiden andern Gewalten.

Die Whigs bagegen, in benen bas treibende Princip ber Bewegung am stärksten gährte, knüpften an alles an, was von ber Strenge ber Kirche abwich, Latitubinarier und Presbyterianer: sie fanden vornehmlich in den Städten, und dem durch den letzten Krieg entwickelten Geldinteresse ihren Rüchalt. Um von der Torymajorität nicht erdrückt zu werden, nahmen sie, der parlamentarischen Autorität und dem Uebergewicht des Unterhauses zur Seite, auch auf das Obershaus, das Bolt und den König Bedacht. In der Nobility, die zusgleich eine populäre Aber hatte, waren sie besonders stark; der Bräsrogative gestatteten sie freien Raum.

Gewiß, sie haben Wilhelm III große Dienste geleistet, aber bagegen hatten sie ihm eine Stellung zu danken, die ihnen einen immer steigenden Einfluß in den allgemeinen Angelegenheiten sicherte.

Auf eine Verständigung beider Parteien, ein Compromiß zwischen ihren Grundsäten konnte man nicht ausgehen; vielmehr bestand gerade in dem Gegensatz derselben ein wichtiges Moment des englischen Lebens. Sine gewisse Gemeinschaft hatten sie immer; denn an die durch die Revolution eingeführte Ordnung der Dinge waren die einen und die andern gebunden, und konnten sie nicht zerstören lassen. Innerhalb dieser Gemeinschaft aber wirkten sie mit den jedem Theil eigenen, so zu sagen, eingebornen Tendenzen, die doch nicht bis zum Ertrem geltend gemacht werden konnten.

Tallard bezeichnet die damalige englische Verfassung als eine republikanische; ben König als einen Beamten, bem die Execution ber Beschlüsse bes Barlaments zufalle, und auch diese nur in der Zwischenzeit seiner Situngen. So murbe bas auch vielleicht angesehen werben fönnen, hätte ber König nicht felbst und zwar burch ben Gegenfat amischen beiden Barteien wieder einen großen Ginfluß auf bas Barlament ausgeübt. Wilhelms Regierungsweise bestand darin, daß er von der Partei, die gerade das Uebergewicht hatte, wenn sie ihm sehr beschwerlich wurde, zu der andern überging, welche eben im Nachtheil war und seines Beistandes bedurfte: daß es ein beiden gemeinschaftliches Interesse gab, welches sich in seiner Stellung repräsentirte, hielt ihn immer aufrecht. In den letten Sitzungen hatten die Tories ein überaus drudendes Uebergewicht über ihn felbst und bie Whigs erlangt. Sie waren soeben baran, es aufs neue und, wie man voraussetzte, daß es ihre Absicht sei, auf immer zu befestigen. Jene Sitzungen im Februar waren bon ber größten Wichtigkeit insofern, als dieser Bersuch damals scheiterte.

Eins der vornehmsten Rechte der Prärogative der Krone, die freie Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten wurde am 26. Fesbruar zwar mehr indirect, als durch eine ausdrückliche Formel, aber doch unzweifelhaft bestätigt.

Wie in England, so kam die königliche Autorität auch in Fr= land und in Schottland bamals wieder mehr empor.

In Irland hatten die zur Ausführung der Resumtion der ein= gezogenen Güter hinübergeschickten Truftees bas allgemeine Migbergnügen ber protestantischen Bevölkerung erweckt. Die zu Gunften ber Katholiken getroffenen Bestimmungen Wilhelms III blieben bestehen: bagegen wurden die zu Gunften der Protestanten getroffenen umgestoßen. Die Brotestanten beklagen sich, daß sie, welche die alten Gesetze beobachtet und das Meiste zur Erhaltung der Abhängigkeit Frlands von England beigetragen, von den Bevollmächtigten bes Parlaments einer Behandlung unterworfen würden, gleich als hätten fie durch Abfall ihre Güter verwirkt. Sie behaupteten, der Act der Resumtion beruhe auf einer von dem ersten Bevollmächtigten selbst verschuldeten falschen Information: ber Ertrag ber Güter sei um bas Dreifache und Vierfache geringer, als man vermuthe; das Verfahren ber Trustees, das sich darauf gründe, sei überaus willfürlich und folle boch als unwiderruflich gelten; die Insolenz ber Papisten wachse baburch alle Tage. Sie wandten sich aufs neue an den König, den Wiederhersteller ihrer Religion, ihrer Rechte und Freiheiten, und flehten ihn um seinen Schut an: in seinem Reiche gebe es Niemanden, der zur Bertheibigung seiner Berson und seiner Regierung freudiger entschlossen sei, als seine irischen Unterthanen 1).

Das englische Parlament fand sich von dem Ton dieser Abressen nicht wenig beleidigt. Aber auch abgesehen davon, war es von Bebeutung, daß die Frländer sich nicht mehr, wie einige Jahre vorher, von dem König an das Parlament, sondern von dem Parlament an den König wandten.

Wie dieser Umschwung der Stimmung in Frland von dem Rückhalt herrührte, den die jacobitische Bevölkerung auß neue von Frankreich erwartete, so trat ein ähnlicher aus demselben Grunde auch in Schottland ein. Durch kein Undringen der englischen Tories war der König vermocht worden, das schottische Parlament — noch immer dasselbe, welches als Convention zusammengetreten war — auszulösen. Durch den bevorstehenden Krieg wurde ihr Interesse wieder auf das engste vereinigt. Von beiden Seiten nahm man den Gedanken der Union wieder auf; der König legte ihn dem englischen

<sup>1)</sup> The humble address of the nobility, justices of the peace, grand-jury, clergy, gentlemen and freeholders of the county of Dublin. 16. 3ar nuar 1701/2. Journals of Commons XIII, 745.

Parlament als sein bringendes Anliegen vor. Ale jene Pläne zu weltumfassenden Handelsunternehmungen, welche die Schotten gefaßt, aber nicht hatten durchführen können, weil Spanien im Frieden mit England war, erwachten wieder, als ein Krieg zugleich mit Frankreich und Spanien bevorstand. Paterson stellte dem König eingehend vor, welcher Nachtheil aus der Verbindung dieser Reiche für den Handel von England entspringen werde, und trug auf eine underzügliche Unternehmung gegen die spanischen Bestyungen in Südamerika an: damit, sagte er, müsse man den Krieg ansangen, denn dem Schicksal, das Indien betreffe, werde auch Spanien unterliegen; auf keinen Fall dürfe man die dortigen Reichthümer zu Hüssquellen für die Franzosen werden lassen. Er setzte dabei voraus, daß sich Schottland und selbst Irland mit England vereinigen müsse.

König Wilhelm war schon ohnehin sehr geneigt dazu. Gine seiner ersten Absichten war auf die aus Amerika zurücksommende spanische Silberflotte gerichtet; er meinte, sie würde sich zuerst nach der französischen Küste wenden; er ließ ein Geschwader zwischen Rochesfort und Brest kreuzen, um die Gallionen auf der Fahrt zu interscipiren.

So hatte er bei seiner letten Anwesenheit in Holland die Grenzen bereift, um sie gegen eine plötliche Invasion, die von Coln her brohte, in Bertheidigungsstand zu setzen. Mit den beutschen Mächten wurden ebenso eifrige Unterhandlungen gepflogen, wie vor bem letten Kriege; schon mar ein Bertrag mit Brandenburg-Breußen zu Stande gebracht, obgleich auf Bedingungen, welche dem König Wilhelm nicht ganz genehm waren; mit heffen war man nahe am Abschluß; der hessische Prinz wurde zu einem großen Commando beftimmt. Man that alles, um Sachsen, bas in ber norbischen Berwicklung des Beistandes von Frankreich zu bedürfen meinte, von einer Allianz mit dieser Macht zurückzuhalten, in welche schon mehrere kleine Staaten getreten waren. Da ber Herzog von Wolfenbüttel als das haupt dieser Faction angesehen werden konnte, so brachte König Wilhelm bei bem Kaifer eine Ermächtigung für Hannover aus, um allem Beiteren burch rafches Ginfchreiten zuvorzukommen. Bei biesen viel verflochtenen Unterhandlungen war dem König die Mitwirfung von Beinfius unschätzbar; eine Unpäglichkeit, die demfelben zustieß, betrachtete er fast als ein öffentliches Unglud; er schickte Albemarle, ber seinen Sinn kannte, nach Holland, um bas Ber-

<sup>1)</sup> Life of Paterson 367.

ftändniß zwischen ihnen in jedem einzelnen Punkte zu sichern. So waren alle Kräfte in Bewegung, um zu einer neuen kriegerischen Action zu schreiten, welche die Welt umfassen, und über die Zukunft der continentalen Staaten und Englands selbst entscheiden sollte. Die Formation des Landhecres, die Küstungen der Seemacht waren im besten Fortgang. Man erwartete den Schluß des Parlaments gegen Dstern; noch vor Ende April sollte der König in Holland erscheinen, um den Krieg zu beginnen.

In diesem Moment wurde er von dem Schicksal der Sterblichen betroffen.

Eines Sonnabends, wie gewöhnlich an diesem Tage — es war ber 21. Februar — ritt er zur Jagd, stürzte aber mit bem Pferde, und wurde mit einem empfindlich verletten Arm und gebrochenem Schlüffelbein nach Kensington zurückgebracht 1). Doch befand er sich nicht gerade schlecht. Den Tag nach jenem für ihn so erfreulichen Votum bes Unterhauses erschien er in Gesellschaft und zeigte sich heiter; er vollzog die gewöhnlichen Unterschriften mit einem Stempel, den man für ihn angefertigt hatte; der Antrag auf Union mit Schottland ward damals erst von ihm ins Parlament gebracht; eine Bill, durch welche die Ansprüche des Prätendenten für null und nichtig erklärt wurden, erhob er burch seine Beistimmung zum Gesetz; das war am 7. März. Aber indeffen hatte ihn ein Fieber ergriffen, das ihn regelmäßig gegen bas Frühjahr hin heimsuchte; dem war er jett zu schwach; die Abzugswege schlossen sich, die ihm bisher Erleichterung verschafft hatten; alsdann schwanden plötzlich alle Kräfte. Um 8. März des Morgens verschied König Wilhelm.

Wie oft hatte man ihm seit seiner Ankunft in England ben frühen Tob geweissagt! Die Section ergab, wie man ja wußte, daß ber Sitz seiner Krankheit in ber Lunge war. Er hatte auffallend wenig Blut, das sich eben da zusammendrängte. Sein Herz war klein, aber fest, sein Gehirn vollkommen gesund.

"Hätte man boch", so ruft Königin Sophie Charlotte von Preußen aus, "biesen Geist in einen gesunden Körper verpflanzen

<sup>1)</sup> Bonnet: S. M. estant allée à la chasse vers Kingston sur la Tamise — il arriva qu'elle monta contre l'avis des écuyers un jeune cheval, qu'elle n'avoit jamais monté; que vers les 3 heures après midice cheval s'abattit d'une manière si rude, que S. M. tomba et se cassa l'os appellé la clavicule. Bonnet läßt ihn zuerst nach Kingston, bann nach Hamptoncourt, enblich nach Kensington bringen, ähnlich Tinbal. Bon Spansheim existirt eine Relation liber biesen Tobessal.

v. Rante's Berte XX.

können: zum Heil ber allgemeinen Sache! Ich fürchte, Jahrhunderte werden vergehen, ehe ein ähnlicher jemals wieder in den Gesichtskreis tritt."

Wilhelm III war keine imponirende Erscheinung; weber als Staatsmann noch als General entwickelte er Eigenschaften, welche auf die Menge Eindruck machen ober sie gewinnen können. Felbe glänzte er nicht durch unerwartete Combinationen und große Siege; in seinen Schlachten auf bem Continent hat er meistens zurudweichen muffen; er gebort zu den namhaften und befähigten, nicht zu den Feldherren erften Ranges. Wenn man ihm die Forberung bürgerlicher und constitutioneller Freiheiten zum Berdienst anrechnet, so ist das zwar historisch sehr begründet, doch rührte es mehr von den Umständen, als von perfönlicher Borliebe für diese Form bes Staates ber. In der Stadt Amsterdam, sowie in der Proving Gelbern hat man viel über feine Eigenmächtigkeiten geklagt; auch in England setzte er sich vornehmlich die Aufrechthaltung der Brärogative zum Ziel; die constitutionellen Kämpfe widerten ihn an, weil man fie zur Berfolgung selbstfüchtiger Absichten migbrauche. Eine fehr ausgebehnte Begünstigung seiner perfönlichen Freunde und Vertrauten, selbst einer ihm nabe stehenden Dame, nahm er sich trot seiner parlamentarischen Verpflichtungen nicht übel.

Worin besteht nun seine Größe? — Sie liegt in der Stellung, die er einnahm und vollkommen ausfüllte, in den welthistorischen Erfolgen, die er zum Theil bei seinem Leben errungen, zum Theil begründet und herbeigeführt hat.

Wilhelm III war so zu sagen eine internationale Natur: von Stammesherkunft ein deutscher Fürst, der Sohn einer englischen Mutter, Gemahl einer englischen Prinzessin; durch ältere Blutzberwandtschaft und Religion dem französischen Protestantismus, durch das Verdienst seiner Väter und ererbten Anspruch der Republik der vereinigten Niederlande angehörig, und nach allen diesen Seiten in besondere Beziehungen verslochten, doch war esk keine von ihnen, wovon seine Thätigkeit ausgegangen ist: so wirksam waren sie nicht mehr. Die vornehmste Frage der Zeit, welche für die Fortentwickelung der europäischen Menschheit von Bedeutung war, lag in dem Emporstommen der französischen Monarchie zu einem universalen Uebergewicht, durch welches die Selbständigkeit jedes einzelnen Landes und jeder Nation bedroht wurde. Der lebendige Impuls nun, der das Thun und Lassen Wilhelms III bestimmt hat, entsprang aus seinem Gegensatz zu dieser bereits dominirenden und noch immer um sich

greifenden, mit allen Elementen ber geistigen Bilbung und einer kraftvollen Staatsentwicklung durchbrungenen, von einem ganz eigens bazu gearteten Fürsten, welcher zugleich der Ausdruck einer großen Nationalität mar, geleiteter Weltmacht. Daß ber beschränkte Statthalter einer commerciellen Republik, der seinen Titel von einem halb: verlornen Lande führte, der kleine Herr von Breda, wie ihn die Kranzosen nannten, es unternahm, ihr Wiberstand zu leisten, war ihm beinahe selbst ein Räthsel. - Wie er überhaupt die calvinistische Bräbestinationslehre, der er anhing, zugleich in einem fatalistisch= providentiellen Sinne auffaßte, so erklärte er es für sein Schicksal, seine Bestimmung: er fah darin die Aufgabe seines Lebens. Sollte sie aber erfüllt werden, so war an keine politische oder religiöse Barteistellung zu benken. Daß ber Brotestantismus aufrecht erhalten werden mußte, lag am Tage, da ber Gegner im Innern feines Reiches zu einer überaus gewaltsamen katholischen Reaction schritt: aber, wie dies Verfahren zum großen Theil in der Idee der nationalen Ginheit und Macht seinen Grund hatte, so war bas keines= wegs das einzige Moment, auf das es ankam. Ohne die Theilnahme ber katholischen Welt ließ sich gegen Lubwig XIV nichts ausrichten; bie Sälfte ber Berbundeten, die gegen ihn zusammentraten, waren Katholiken. In diesem Conflict erschien die Idee der Toleranz als eine historische Nothwendigkeit: von Anfang an hat sie Wilhelm III auf seine Fahnen geschrieben. Für kein Land ift sie bebeutenber geworden, als für das beutsche Reich. Bon jeher hatte das nordbeutsche Fürstenthum die protestantischen Ideen dem Kaiserthum gegenüber aufrecht erhalten; jett traten die Heerschaaren des einen und des andern der Macht, welche sie beibe bedrohte, einträchtig ausammenwirkend entgegen; das Raiserthum der letten habsburger nahm eine veränderte Stellung ein, durch welche das Emporkommen ber protestantischen Fürsten nicht mehr ausgeschlossen, und boch bem Raiser= thum eine weitere Ausbehnung möglich gemacht wurde. So standen in Holland ber städtische Republikanismus und die statthalterische Autorität einander nicht mehr unversöhnlich gegenüber, sobald ein Statthalter bas Gemeinwesen gegen einen gefährlichen Feind vertheibigte. Aber die Hauptsache war, England von der Verbindung mit der französischen Monarchie, die dieser erst ihr Uebergewicht verlieh, loszureißen; im Gegensat mit ber Krone, welche baran festhielt, mußten bann die parlamentarischen Gewalten in den europäischen Bund gezogen werden, durch die Theilnahme an demselben wurden sie selbst für Europa unentbehrlich. Diese Coalition ber verschieden=

artigsten Elemente zu Stande gebracht, und sie der vorherrschenden Macht mit Erfolg entgegengestellt zu haben, das ist die historische Sandlung Wilhelms III. Bas sonst giebt überhaupt einer bedeutenden Berfönlichkeit ihren Charakter, als bas Berhältniß ber ihr auferlegten ober von ihr übernommenen Berpflichtung zu den angebornen Eigenschaften? Das Zusammentreffen von beiden bilbet die großen Dlänner. Seiner frankhaften Natur zum Trot, zum Erschrecken hager und blaß, mit fortwährendem Afthma geplagt, entwickelte Wilhelm III boch eine unverwüftliche Arbeitstraft; er fannte fein Bergnügen, er lebte nur in den Geschäften, er redete wenig und handelte um so mehr: jeder feiner Schritte zeugt von gefundem Urtheil und fluger Entschloffenbeit. Niemand war jemals geschickter, Conföderationen zu bilben und zusammenzuhalten, Armeen ber mannichfaltigsten Zusammensetzung, ohne Erweckung nationaler Antipathien, zu befehligen, auch in den innern Streitigkeiten Zeit und Stunde abzuwarten, zurudzuweichen und boch festzuhalten. In einem seiner Briefe findet fich ein Wort, das als fein Wahlspruch gelten könnte: es lautet: "vorsichtig und mit Nachbrud"1). Er unternahm nie etwas, ohne sich allseitig die Schwierigfeiten vorgestellt zu haben, auf die er dabei stoßen mußte; bei der Ausführung folgte er fast mehr bem Buge ber Dinge, als daß er von vornherein viel veranstaltet hatte; fein Ehrgeiz erschien immer höchst gerechtfertigt und durch die Verhältnisse geboten. Wir haben noch zulett an einem Beispiel beobachtet, wie er die Dinge angriff, und seine Magregeln in dem Bewußtsein der Wirkungen nahm, die fie auf die verschiedenen Parteien und Richtungen, die ihn umgaben, bervorbringen mußten. Die Vorbereitung des spanischen Erbfolgekrieges kann als sein politisches Meisterstück gelten. Noch einmal tritt babei seine Correspondenz mit Seinfius in den Vordergrund; sie ift so einfach und treffend, daß man fast das Wefühl hat, als wurde ein Jeder in bem gegebenen Fall ebenso benten und handeln muffen. Wo fie abbricht, vermißt man mit Schmerzen die feine und alle Verhältnisse umfassende sichere und gediegene Intelligenz, die bisher in der Mitte ber europäischen Opposition gegen Ludwig XIV maßgebend gewesen war.

In England ift Wilhelm III nie recht einheimisch geworben. Die muntere Geselligkeit seiner stuartischen Vorgänger lag außer seinem Naturell; zuweilen hat er Feste gegeben, Gesellschaften gesehen; aber nicht, weil es ihm selbst Vergnügen gemacht hätte, sondern um seine Dankbarkeit für eine geschehene Bewilligung zu zeigen, oder eine gün-

<sup>1) 20.</sup> Juni 1695: Met Voorsightigheyt en evenwell vigeur.

ftige Sitzung zu gewinnen. Man hatte Mühe, bis zu ihm vorzubringen; bann zeigte er sich unbefangen und gesprächig; er ließ sich auf Discussionen ein und suchte zu überzeugen. Bertraulich aber war er nur in seinem engen Kreise von Holländern, deren Bildung, Sinnesart und Geschmack er theilte. Wenn man die Bauten und Anlagen in Hamptoncourt betrachtet, die sein Andenken erhalten, so empfindet man einen Anhauch holländischen Wesens. Den Gewohnheiten seines früheren Lebens blieb er auch in England treu, vielleicht selbst aus Bedürfniß. Er durfte die Jagden in gewohnter Weise nicht unterlassen, wenn er leben wollte; er brauchte viel Schlaf und reichliche Nahrung; man hat ihm die langen Mittagsmahle, die er mit seinen Holländern hielt, selbst zum Vorwurf gemacht; da ruhte er aus und ließ sich gehen 1). Alle Jahre im Sommer eilte er nach Holland zurück, selbst wenn es die Geschäfte nicht unbedingt erheischten; er befand sich doort, besonders in Loo, immer am besten.

Wilhelm war keineswegs unempfänglich für ben Glanz ber Krone, die ihm zu Theil geworden war, und hielt auf Beobachtung der Aeußerlichkeiten: doch lag in seiner Art und Weise zugleich etwas von der Familiarität eines Privatmannes. Die Franzosen, denen ein gutes Urtheil in dieser Beziehung zuzugestehen ist, sinden in seiner Erscheinung und seinem Ausdruck Einfachheit, Größe und selbst eine gewisse Anmuth.

Auch vertraute Freunde klagen doch, daß sie mit der Zeit von ihm vernachlässigt worden seien: sie geben ihm Herzlosigkeit Schuld. Das mochte daher rühren, daß er eben dann nicht mehr ganz mit ihnen einverstanden war, oder vielleicht, daß er ihrer nicht mehr bedurfte. Er lebte nur immer in den großen Angelegenheiten, die freilich allezeit zugleich seine eigenen waren: dabor verschwanden ihm die personslichen Beziehungen.

Sein Leben macht ben Einbruck einer Seefahrt, die zwischen gefährlichen Klippen nicht selten unter heftigen Stürmen dahinführt, in welchen ber geschickte Bilot jede Wendung ber Elemente benuten muß.

Wollte man die Stellung, die Wilhelm III in dem Fortgang der englischen Geschichte einnimmt, im Allgemeinen bezeichnen, so möchte sie darin liegen, daß er den Tendenzen, welche in der Epoche der Rebellion und der Republik zu Tage gekommen waren, eine regelmäßige Einwirkung auf den Staat von England verschafft und gesichert hat.

<sup>1)</sup> Einige Notizen entuchme ich aus ber Relatione di Lor. Soranzo e Girol. Venier, amb<sup>ri</sup> estr<sup>ii</sup> al re d'Inghilterra 1696.

Früher hatte es geschienen, als würden sie die historischen Bildungen, in benen sich das innere Leben von England ausgeprägt hatte, zerftoren muffen. Wilhelm III umfaßte biefe in der Sauptfache ebenfalls und hielt fic aufrecht. In bem Zusammenwirken bes einen mit bem andern bestand bas Wesen seines Staates. Es ware unmöglich gewesen, die Zbeen von 1640 und von 1660 theoretisch in Uebereinstimmung zu bringen: sie blieben ewig in Widerstreit; aber Wilhelm III wußte die Unhänger von beiden zu einer politischen Handlung, die bem Interesse bes Landes entsprach, zu vereinigen. Man wird bei ihm an Cromwell erinnert; aber wie verschieden sind sie boch. Cromwell war alles dunkler Antrieb, großer politischer Instinct, gebieterischer Wille: mit ben populären Bersammlungen, beren er nicht entbehren konnte, wußte er sich boch niemals zu verständigen. Wilhelm ist alles Ueberlegung, Umsicht, Vorbereitung, bewußte Einficht in die Berhältniffe. Jener war aus den inneren Rampfen jum Befit ber Gewalt und bem Gefühl bes Gemeinwesens gelangt: biefer griff von dem Gesichtspunkt der äußern Macht aus in die innere Parteiung ein und wußte sie, so schwer es ihm auch wurde, zulett nach seinem Sinn zu leiten; er hielt es für eine höhere Pflicht, die Unannehmlichkeiten zu bestehen, die er dabei erfahren mußte. Aber indem nun mit seinem Willen ober auch wider denselben das englische Parlament zu entscheibendem Uebergewicht in den britannischen und zu maßgebendem Einfluß in den europäischen Angelegenheitem emportam, gelangte auch bas früher jurudgebrängte Element ber Neuerung, bas in bemfelben mächtig vertreten war, zu einer universalen Bedeutung. Der Widerstreit der Ideen von 1640 und von 1660 wurde eine gemeinschaftliche Frage für die europäischen Nationen. Wer könnte die Wirkung ermessen, die daraus in den folgenden Spochen entsprungen ift?

JAN 8 9 1918

•